

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







FROM THE BEQUEST OF

GEORGE FRANCIS PARKMAN
(Class of 1844)

OF BOSTON

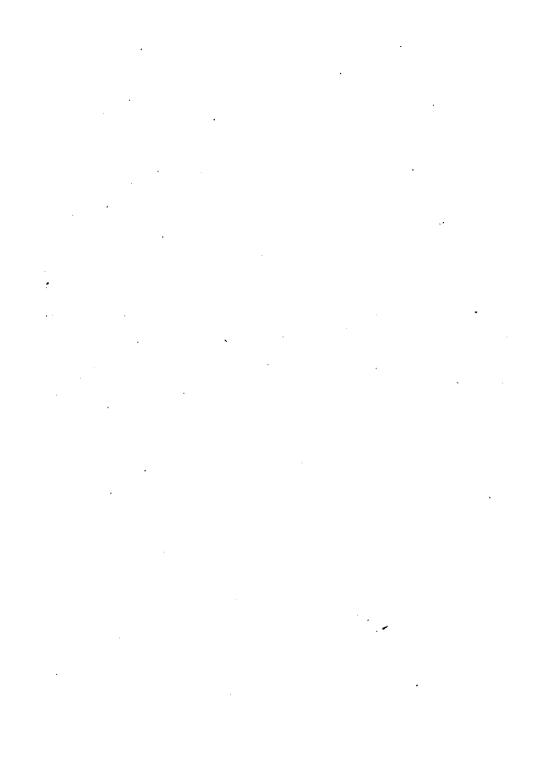

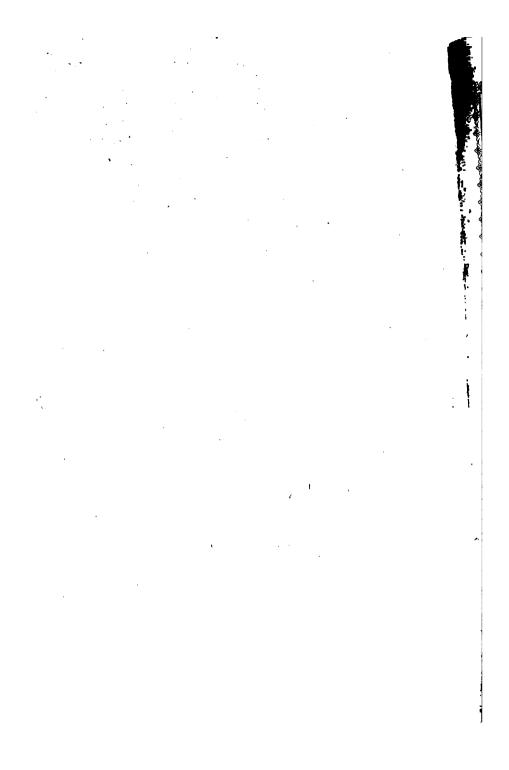



# Studentenleben

ju Anfang unferes Jahrhunderts.

mach Briefen und Arten

- non

Dr. Eb. Deudi.

iffir vier Aichtorumbildern nach Originalen im Beffre ber furfigen Uniberfiedtsbildiothen.



Deibelberg.

Cari Winter's Univerfitatgbuchganbinung. Jur Jahre bes Univerfitats. Jahnaums

1386.

. • .

. • • • 



• .

**^.** . --

Heidelberger Studentenleben.

٠.

# Beidelberger

. 0

# Studentenleben

zu Anfang unseres Jahrhunderts.



Rad Briefen und Atten

pon

Dr. Ed. Send.

Heidelberg. Carl Binter's Universitätsbuchhandlung. Im Jahre des Universitätsjubiläums 1886. Educ 4696,50,2

JAN 13 1922 LIBHAHY
G. J. Varkman fund.

Das Recht ber überfetung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

# Inhalt.

|      |                                                            | Geite: |
|------|------------------------------------------------------------|--------|
| I.   | Wiederherstellung ber Universität burch Rarl Friedrich von |        |
|      | Baden und Heranbildung einer neuen Studentenschaft         | 1-20   |
| II.  | Auszug nach Reuenheim. Streit mit den handwerksburichen    | 20-27  |
| III. | Thibaut's erstes Prorettorat                               | 27-39  |
| IV.  | Studentisches und geselliges Leben                         | 3955   |
| ٧.   | Landsmannschaften und Rorps                                | 5665   |
| VI.  | Das Erwachen bes nationalen Gedankens                      | 66-75  |
| VII. | Die Beibelberger Burichenicaft                             | 75—92  |
|      | Shlukwort                                                  | 92-94  |

,

## Wiederherstellung der Universität durch Karl Triedrich von Baden und Heranbildung einer neuen Studentenschaft.

"Wir Karl Friedrich . . . haben bei ber neuen Organisation Unserer Universität Beibelberg vor allen Dingen berudfichtigt, daß der Zwed einer hoben Schule ebensowohl auf sittliche als auf wissenschaftliche Bildung gerichtet fein muffe und baß der mahre Wert des Studierenden auf der engsten Bereinigung beider Arten von Ausbildung beruhe". Dieser einfache Sat der älteren akademischen Disziplinargesete enthält völlig den Geift, in dem der Schöpfer des neueren Badens die Beidelberger Uni= versität aus langem Siechtum jum Leben wieder erwecte. einer Zeit, da überall nur Rlagen über die Berwilderung bes akademischen Lebens in die Offentlichfeit drangen, ftand fein Entschluß fest, die Hochschule am Nedar, die Berle seiner Krone, wie zur hoben Warte der Wissenschaft, so auch zur Bflanzschule von Sittlichkeit und Wohlanftandigkeit zu machen; musterhafte und carafterfeste, in jeder Beise tüchtige Diener seines Staates herangubilben, follte ihre mesentlichste Aufgabe fein. Mit Strenge und Milbe zugleich wollte er wahrhaft väterlich alles ausschlie-Ben, mas diesem Ziele sich irgend von Schadlichem in den Weg stellen tonnte; jugendlichen Frohsinn und ein heiteres burschitofes Leben einzuschränken lag ihm babei fern. Das zur ichonenben Bend, Beibelberger Studentenleben. 1

Überwachung der Studierenden von ihm eingesetzte Universitäts= ephorat wies er an, es solle sich "von aller strengen Splitter= richterei, womit unschuldige, wann auch dem reiseren Alter geschmacklose Vergnügen gestört und eine schon männliche Gescht= heit und Zurüchaltung von der ausblühenden Jugend erfordert wird, gänzlich enthalten".

Die neuen akademischen Gesetze, welche zuerst im Mai 1805 veröffentlicht wurden, stellen kein bloß spstematisches und theoretisches Claborat dar, sondern sind in langen Vorbereitungen mit außerordentlicher Sorgsalt zustande gebracht. Ebenso wie 1803 kein neuer Lehrkörper an Stelle des alten pfälzischen gesetzt wurde, vielmehr der letztere ganz allmählich durch das Übergewicht der von auswärts berusenen, weit bedeutenderen und thätigeren Professoren ein neuer, ganz anderer wurde, so dienten auch die Formen und Ordnungen der älteren Universität als die Grundlagen, aus denen nach sorgsamer Verwertung vielseitiger praktischer Ersahrungen die Gesetze der nunmehrigen Ruprecht-Karlstlniversität, durchdrungen und gesormt von dem Geiste ihrer Erneuerer, als ein neues harmonisches Ganze entstanden.

Endlose, aus den letten kurpfälzischen Zeiten stammende Akten und Gutachten, wie der Universität auszuhelsen sei, waren mit dieser selbst im Frühjahre 1803 an Baden gekommen. Meistens enthielten diese Denkschriften unfruchtbaren Tadel, positive Borschläge von deutlicherer Gestalt nur wenige; durch Äußer-lichkeiten wollte man daß schon in den Kern gedrungene Übel heilen. So war, um ein Beispiel zu geben, geraten worden, durch eine von den Studierenden auf der Brust zu tragende Medaille mit dem Bildnisse Karl Theodors der Universität eine größere Anzahl Jünger zuzuführen und durch dasselbe Mittel der Letztern Leben und Treiben auf eine höhere sittliche Stufe zu heben. Neben jenen Akten fand ein Promemoria Beachtung, das der raisonierende und unverträgliche Jurist Janson gegen Ende des Jahres 1802 ausgearbeitet und eingereicht hatte.

Am 18. Mai 1804 forberte bas Curatelamt für die Uni= versitätsangelegenheiten, an beffen Spige ber Freiherr von Ebelsbeim ftand, ben akademischen Senat zu einem Gutachten über die Universitätsstatuten und akademischen Bolizeigesetze auf der Grundlage des Borliegenden auf, wobei in erfter Linie das lette ber berühmten 13 Soifte für die babische Landesorganisation, in dem das fünftige Unterrichtswesen in den Hauptzugen dargelegt mar. Berudfichtigung finden mußte. Der Senat mablte au diesem Behufe eine aus Wedekind, Daub, Mai, Gatterer und Creuzer bestehende Kommission und hielt am 24. Mai einen öffentlichen Att in der Aula gur Anfundigung der atabemischen Gesete, wobei ber katholische Theologe Schnappinger. der bis jum Dezember 1804 Prorettor mar, eine lateinische Rede über "beimliche Gesellschaften ber Afgdemifer und über Duelle" hielt. Während ber ruftig fortschreitenden Arbeiten ber Rommission und nach dem Abschlusse derselben korrespondierte Die Rarlsruher Regierung eifrig mit den neu berufenen Dozenten, und die von diesen Männern an anderen Universitäten gesammelten Erfahrungen hatten noch vielfach Einfluß auf die Geftaltung der Gefete. Freilich verging barüber viele Zeit; unterbeffen ward es ein bringendes Bedürfnis, gegenüber ben Studenten ein geschriebenes oder vielmehr gedructes wirkliches Befetbuch zu haben. Endlich im April 1805 lag basselbe im Drud vor und am 16. Mai lub nunmehr ein Senatsanschlag ad valvas bie Atademiker zu der drei Tage später stattfindenden feierlichen Bublikation ber neuen Bejege für Die Studierenden ein.

Der alte Musensitz am Nedar war im 18. Jahrhundert keine eigentliche Studentenstadt mehr gewesen, sein früheres frohlich-pfälzisches Wesen schien auf immer verschwunden. Man könnte das ganze damalige Heidelberg seinem veröckten Schlosse vergleichen, in dessen Kellergemache einsam und leer das Wahrzeichen dieses einst so herrlichen, heiteren Fürstensitzes stand, der nun nicht durch Roheit der Franzosen und Brandschaden allein, sonbern auch durch Nachlässigkeit und Lieblosigkeit der eigenen Besitzer verfallen und unzugänglich geworden, ja fast vergessen war. Freilich bestand noch eine Universität, die mit dem ganzen prunstenden Zopf dieser Zeit lange und langweilige Feste seiterte; es gab noch Akademiker und Dozenten in Heidelberg, aber das waren traurige Studenten und zum Teil ebenso traurige Prossessionen; kein Lied vom Heidelberger Burschenleben tönt aus dieser Zeit zu uns herüber, nur der Tourist jener Zeit, der Handwerksbursche, sang in selbstzusriedener Poesie:

Nun adje, Heidelberg! Bist 'ne rechte Staatsherberg, Ift ganz still, Wenn man will Singen die ganze Nacht.

Nun adje, du werte Stadt, Weil es ausgeregnet hat, Mit dem Parableh Geh ich nach der See, Wenn ich komm vom großen Kaß.

Die eigentliche Stadt reichte am Anfang des Jahrhunderts von dem zu Ehren Karl Theodors erbauten Prunkthore im Often bis zum sogenannten Mittelthor. Dieses letztere erhob sich, wo die Hauptstraße von Osten auf den jezigen Ludwigsplatz mündet, ein massiver, ziemlich hoher Turm, oben von einer Galerie umgeben und von einem Zopshelm gekrönt. In gleicher Linie mit dem Mittelthor sag an dem genannten Plaze, der damals der Paradeplaz hieß, die Universität, das noch jezt stehende, am Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Gebäude, zu jener Zeit noch ohne den — ganz neuerdings besonders liebevoll bedachten — Dachreiter mit der Uhr. An der Nordseite dieses mit Bäumen bestandenen Plazes, zwischen der Marstallskraße und dem Mittelthor, besand sich die mit Ketten abgesperrte



Ankunft neuer Studenten. 5 Large Toller Committee First Control Some of the control of the sound in the the second of the first that I also years Line To be the company of the first the company of I have a more with the committee and And the Arthurst of the State of the Arthurs the state of the s The state of the s A Committee of the Comm The same of the many page of the control of the School

January Committee Committee Committee The British of the Control of the Control and the second of the second of the And the state of the state of the state of 

and the second s And the second of the second o Carrier Commence . . Programme and the second of the contraction of en personal de la companya de la co La companya de la co The state of the s The second of the

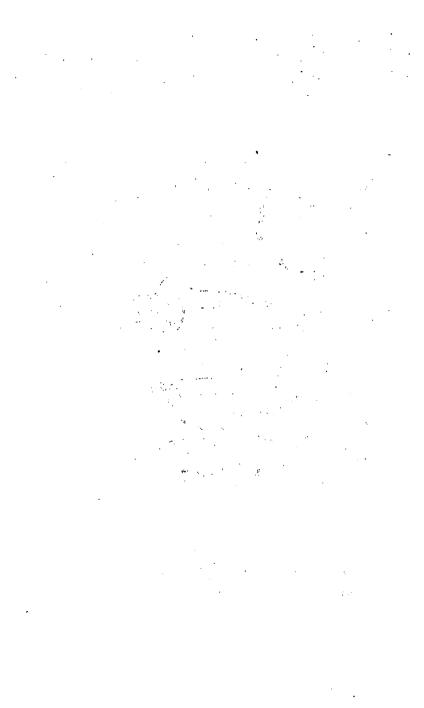

stattliche Hauptwache. Bom Paradeplat nach Westen bis zum Mannheimer Thore dehnte sich die lange und schmale Borstadt, die bezüglich der Ordnung und nächtlichen Ruhe keines sonder- lichen Ruses genoß. Luftiger freilich und etwas schöner gebaut war sie, als das alte Heidelberg, in dessen engem Häuser- und Gäßchengewirre noch das düstere Gebäude des vormaligen Karmeliterklosters nahe am Karlsthor und die Ruinen des Franzis-kanerklosters auf dem jezigen Karlsplatze standen. Hier in der Nähe lag ein beliebtes Gasthaus, der "Ochse"; den ersten Rang allerdings als das Absteigequartier fast aller berühmteren Reisenden beanspruchte der bequem am Stadteingange beim Brückenthor gelegene "Hecht".

Erst die Erneuerung der Universität und besonders der Ansfang des Wintersemesters 1805/6 brachte aufs neue, wie in den alten Zeiten, nach Heidelberg Scharen fremder, zumal auch nordebutscher Musensöhne, die nun wieder ein fröhliches, jugendstrisches Treiben in das still gewordene Städtchen brachten und noch einmal die veralteten Formen des Heidelberger Studentenslebens, die Orden, mit burschissessem Sinne zu erfüllen suchten.\*)

<sup>\*)</sup> Die Beidelberger Universitätsbibliothet besitt als Beident bes herrn Berlegers einige getuschte Federzeichnungen, Die mit großer Wahrscheinlichfeit von beffen Bater herrühren und in ihrer lebendigen, ichalthaften Auffaffung dirett als zeitgenöffische Darftellungen in Bewohnheiten und Befcmad Beibelberger Studenten jur Beit ber Freiheitsfriege gurudverfegen; fie find in Lichtbrudreproduktion bier beigefügt. Das erfte biefer Blatter (neben dem Titelblatte) führt gur Zeit des Semefterbeginns vor die alte Brude; mit bem Ziegenhainer und auf Schufters Rabben gieben zwei Atabemiter in die Musenstadt ein, jur rechten ber alte Burich mit Cerevis und mächtigem Cabel, ihm gur Seite ber fraffe Fuchs, aus beffen glaubigem Augenaufichlag die fonnenhelle Seligfeit bes Fuchsentums leuchtet, bie bei ben eindringlichen Schilderungen bes andern por ber erwartungspochenden Seele auffteigt. Ginen zweiten Reuling, ber gar uniculbig aus bem Wagen blidt, bringt ber "leberne Postillion"; ficherlich ift es ber herr Bapa, ber ihm gegenüber auf bem Borberfite eingenicht ift. 3rrt man, wenn man in ber Anmelbungsfcene im Studierzimmer (Abb. II.)

Die Orden waren in der zweiten Hälfte der vorigen Jahrhunderts die dominierende Form, Bereinigungen, die nicht so sehr
voll dunkler Tendenzen steckten, aber in dieser Zeit der neueren
Rosenkreuzer und des Signor Balsamo alias Grafen Caglioskro
doch ein gewisses Mysterium um sich zu hüllen strebten, gerne
mit den Freimaurern Conner suchten oder singierten und mit
ihrer Geheimthuerei allerdings das erreicht haben, daß man
heutzutage nicht viel Zuverlässiges mehr über sie ersahren kann.
Neben ihnen waren um die Wende des Jahrhunderts die Landsmannschaften wieder emporgekommen, die wie einst die "Nationen"
ihre Mitglieder aus geographischen Werbebezirken bezogen, welche
die Landsmannschaften jeder Hochschule mehr nach statistisch-praktischen Gründen, als systematisch, und ohne tieser gehende Berücksichtigung ethnographischer oder politischer Unterschiede unter
sich absteckten.

An der Heidelberger Hochschule bestanden bei ihrer Reorganisation zwei aus der älteren Periode rührende Orden, die Constantia und die Harmonia, noch kurze Zeit als die einzigen Berbindungen fort. Schon im Lause des Jahres 1804 erlagen die Harmonisten dem allgemeinen Zuge in der Studentenschaft, der zur Bildung der partikularistischen Landsmannschaften drängte; am Ansang des Jahres 1805 standen 2 solche, die der "Badenser" und der "Rheinländer" den vereinsamten Bertretern des Alten, den Constantisten, zum erbitterten Kampse gegenüber. Zu dieser Zeit war der Orden noch start und von allgemeinem Ansehen; so sagt auch ein das Sichandrängen liebender Prosessor in den unerbetenen Eröffnungen über studentische Berbindungen, die er Edelsheim machte: "Ausgemacht ist es, daß die Mitglieder der Constantia die artigsten, gebildetsten und gesittetsten Studenten sind". Senior war damals Mühlenbruch aus

bas Paar aus ber Ralesche wieberzuerkennen glaubt, ben Sohn auch auf ber britten und schließlich, nachdem aus bem schückternen Fuchs ein ftrammer Student geworben, auch in ber vierten Stigge zu finden meint?

Rostock, der später als Rechtsgelehrter einen hervorragenden Namen gewann; neben Mecklenburgern und anderen Rorddeutschen gehörten auch Rheinländer und Badenser dem Orden an. Natürlich fiel dieser letztere Punkt den beiden vorhin genannten Landsmannschaften am meisten ins Auge, da sie diese Studenten als ihnen selbst entzogene Mitglieder betrachten konnten, und der ursprüngliche Streit des Prinzips ward so nicht wenig verschärft.

Anfangs überschritt die Parteierbitterung die Grenzen studentischen Brauches nicht, zahlreiche Paare traten auf die Mensur,
um mit dem ehrlichen Schläger die Sache ihres Bundes zu
versechten. Aber bald wurden weniger anständige Auftritte ruchbar: scharfe Schlägereien hatten stattgefunden, ja selbst in die Wohnungen einzelner Constantisten waren Rotten der raufgierigen Gegenpartei gedrungen. Jeden Abend bei andrechender Dunkelheit und tief in die Nacht hinein schallte durch die damals noch unerleuchteten Straßen, vor den Kneipen und den Häusern das Gebeul der Badenser und Rheinsänder: «Pereat Constantia!»

Die Constantisten wurden den akademischen Behörden nun bekannt, die schuldigen Landsmannschafter blieben im Verborgenen, nur die Namen ihrer Verbindungen hatte die Regierung durch die erwähnte Denunziation ersahren und benutzte die so erlangte Kenntnis. Am 30. März 1805 erging ein scharfes Sdift Karl Friedrichs, das den Orden und die beiden Landsmannschaften schuldig sprach und jegliche Verbindungen ein für allemal aushob. Sine Strafe sprach es nicht aus, doch mit eindringlichen und strengen Mahnungen warnte es vor der Erneuerung der nunmehr verbotenen Verbindungen. Dies war anderthalb Monate vor der Publikation der akademischen Statuten und Gesetze gewesen, auf die wir nun noch einen orienstierenden Blick zu werfen haben.

Das Generalstudium, wie die Universität anfänglich noch genannt wurde, zählte 5 Fakultäten: die theologische, die staats=

rechtliche (juriftische), die medizinische, die staatswirtschaftliche, berborgegangen aus ber pfälzischen Rameralicule, und die phi= Die katholische Abteilung ber losophische oder humanistische. theologischen Fakultät murbe, als durch den Bregburger Frieden auch Freiburg an Baden tam, mit der Fakultät der oberlandi= ichen Universität vereinigt. — Die Studenten waren von der Bivilgerichtsbarkeit nicht ausgeschloffen, baber fanden allgemeine polizeiliche Berordnungen auch auf fie Unwendung. nächst ftanden sie nach Maggabe ihrer besonderen Gesetze unter bem akademischen Gerichte, bas in allen Begiehungen mit ben badifchen hofgerichten in eine Stufe gestellt mar; maren Stubenten durch hofmeister begleitet, so mußten auch diese das ata= bemische Bürgerrecht erwerben, Bediente von Studenten tonnten sowohl vom Universitätsgericht wie von den Zivilbehörden gemagregelt werden. — Der Prorettor war, fo lange er im Amte stand, auch im Range das erste Glied ber Universität, er war Borfteber des Senats und des Gerichts. Rusammen mit bem Syndifus richtete er einfache disziplinare Bergeben, dem Senat legte er bedeutendere Borfalle vor; jur gemeinsamen Borunter= fuchung solcher polizeilicher Bergeben, in die Studenten gemeinfam mit Nichtstudenten verwickelt waren, war eine Polizeikom= mission bestellt, die aus ihm als Vorsikendem, einem Professor ber juriftijden Ratultät, dem Stadtdirektor und einem Stabsoffizier der Garnison bestand. Daneben follte das akademische Ephorat die Stelle der Eltern gegenüber den Studenten vertreten, indem es den Wandel derfelben übermachte und alle zu Ausschreitungen Geneigten mit Liebe und Ernst privatim auf ben rechten Weg gurudführte, ebe es bem Senate Renntnis gab. Diefes Institut freilich erreichte feinen Zwed durchaus nicht; brei Jahre später teilten die Ephoren dem Prorektor mit, wenn sie Diejenigen Mensuren, von denen sie personlich erführen, ju bin= bern suchen ober bem Senat barüber Mitteilung machen wollten, fo würden fie bas lette Unseben bei ben Studenten verlieren.

Drei Strafen hatte die atademische Gerichtsbarkeit für die in ihre Rompeteng fallenden Bergeben gur Berfügung: die Releaation, das consilium abeundi und die Haft im Karzer. Die Grade ber ersteren Entfernungsstrafe wurden erst 1807 auf Unfrage bes Senats von dem großt. Landespolizeidepartement beftimmt: einfache Relegation bestand von da ab in der Auswei= fung auf 2 bis 4 Jahre, fie murbe ben Eltern mitgeteilt und in Beibelberg angeschlagen; marb biefe Strafe jugleich auch andern Universitäten angezeigt, so bieß sie "öffentliche Relegation"; bei ber "geschärften" tam zur öffentlichen Relegation noch irgend ein sonstiges bingu: Die Meldung an Die Obrigfeit des Bestraften. Entfernung auf länger als vier Jahre, Baft, oder falls die ftaatlichen Gefete dies an die Sand gaben, die Chrlosertlarung. Das consilium abeundi, eine in vielem gemilderte Strafe, hatte nach einer Weststellung von 1806 eine Wirksamkeit von bochftens brei Semestern. Rartells mit andern Bochschulen über die Betanntmachung der Strafen ging Beidelberg erft 1810 ein, nachbem Reizenstein als Rabinetsminister einen berartigen Vorschlag bes Tübinger Senats an die Landesuniversitäten überwiesen hatte: die damals getroffenen Bereinbarungen maren feine gleich= artigen, da an den Universitäten febr verschiedene Auffassungen bezüglich ber Strafen bestanden. -

Die Streitfrage über die Studentenverbindungen ausführlicher zu erörtern ist hier nicht der Ort. Darin aber, hoffe ich,
werden mit mir die meisten übereinstimmen, welche in einer Uni=
versitätsstadt sich aufhaltend ihre Aufmertsamkeit sorgfältig und
ohne vorgesaßte Abneigung dem Leben auf der Hochschule zuge=
wandt haben, daß die Gliederung der Studenten in Korporationen ein wichtiges, wenn nicht notwendiges Mittel derjenigen
allgemeineren geistigen Ausbildung und Charaktererziehung ausmacht, welche man im besten Sinne von dem Ausenthalt auf
der Universität erwartet, daß jene also aus dem Bedürfnis des
akademischen Lebens selbst hervorgegangen sind und deshalb, so

lange das letztere das gleiche bleibt, trot aller Anfeindungen nicht aufhören werden zu bestehen. Man suche nur die Berbindungen zu unterdrücken, die Studierenden werden doch nicht von jenen lassen, dann wird das Verweilen in einer solchen im geheimen fortlebenden Verbindung das größere Übel verursachen, sie an eine fortgesetzte Ungesetzmäßigkeit und Hehlerei zu gewöhnen. So erscheint es doch als eine erfreuliche Vesserung, daß heutzutage die Verdindungen unter der oberen Aufsicht der Behörden und der noch wirksameren der öffentlichen Meinung unsgehindert und offen bestehen.

Rarl Friedrich verwarf die Studentenverbindungen durchaus. Sein Land hatte teine Universität beseffen, ebe er selbst der Schirmherr Beidelbergs und Freiburgs murde: nie hatte er felbst einen tieferen Ginblick in das Burichenleben gethan. Rur sobald einmal auf irgend einer Universität ein studentischer Unfug geschah, so mar das vergrößernde und verallgemeinernde Gerücht folder Erzeffe auch in das ftille, abgezirkelte Rarlsrube gedrungen: das allgemeine Urteil mußte notwendig irregeführt werden, das nur aus ben fich wiederholenden Nachrichten biefer Art schöpfte. Wie wenigen mar es damals überhaupt vergonnt, hinter die burlesten Außerlichkeiten und das laute Gebahren diefer Berbindungen zu feben, bier die hingebende, alles andre hinten= ansetende Treue gegen das gemählte Banier zu beobachten und Die ftraffen Gesetz zu erkennen, Die Diese überträftige Jugend fich felbst gesett hatte und benen sie fich in unbedingter Disgiplin beugte; alles das zu feben mard bie Außenwelt durch die Berfolgungen gehindert, in denen jene lebten und die die Entfaltung des Buten in ihnen zu bindern brobten. Nichts murbe forglicher, feierlicher bor ben nachspurenben Anfeindungen geheim gehalten, als die Regel ber Berbindung, ihr Romment, ber ihnen felbft bas bochfte, ben Beborben bie Burgel alles Ubels galt. Im allgemeinen muß freilich jugegeben werben: bem boben Ibeale, welches ber Großherzog von dem Leben eines auf die Wiffen=

schaften gerichteten, ernsten Jünglings hatte, entsprach das ganze Thun eines Berbindungsstudenten in den ersten Semestern nur sehr wenig, aber darum waren die einzeln lebenden Atademiter auch noch teine Musterstudenten. Noch eines kam zu allem Obigen hinzu: Schon vor Beginn unseres Jahrhunderts, nicht erst mit Rozebue's Ermordung, wie man wohl gemeint hat, hatte man begonnen, in den Studenten die Träger staatsgefährlicher Theorien und Absichten zu erblicken, und sie, wo sie sich zusammenschlossen, nicht ohne diesen Argwohn zu betrachten; das bezeugen schon an Karl Theodor gerichtete Berbesserungsvorschläge, welche in erster Linie dei den Bereinigungen der Atademiter die von dem revolutionären Frankreich ausgehenden Ideen wittern, das beweist aber auch das sedesmalige thörichte Erschrecken des badischen geheimen Rates, wenn das Kollegium von einer gelegentslichen "Zusammenrottung von Atademitern" Anzeige erhält.

Bei der Beratung über die akademischen Gesetze in der Senatskommission erklärte Wedekind, ber bon ber pfälzischen Beit ber die Beibelberger Studentenverhältniffe fannte, er fabe außer dem partifularistischen Wefen der Landsmannichaften feinen Unterschied amischen biesen und ben Orden. Aber dies mar teineswegs die allgemeine Anficht: Die Orden waren feiner Zeit durch das Gutachten einer Reichskommission feierlich verdammt worden und flößten seitdem eine ganz besondere Furcht ein. Auch die neuen Gesetze von 1805 hielten daber einen strafrecht= lichen Unterschied aufrecht. Sie untersagten zunächst alle und jegliche Berbindungen, da folche eine "reichhaltige Quelle von Mikbräuchen, von Geld= und Zeitverluft, ja nicht felten von verkehrten Grundsäten und Sittenverderbnis, in jedem Falle aber von Uneinigkeit oder Zwietracht und schädlichem Barteigeiste" feien. Die Orden als verborgene Gejellichaften, welche fich durch buntle Gibe ju gewiffen 3meden verbanden, bedrohten fie mit ftarteren Strafen als die Landsmannichaften, bon benen ebenfalls ein geheimer 3med, jedoch ohne grufeliges Beiwert, vorausgesetzt wurde. Auch alle andern noch so losen Vereinigungen waren verboten; gestattet war nur, daß Akademiker sich zu speziellen einmaligen Veranstaltungen, etwa zu einem Fackelzuge oder einem Balle, natürlich mit besonderer Erlaubnis des Senats, zusammenthun konnten.

Stiftern und Senioren von Berbindungen drohte unter allen Umständen die Ausweisung aus Heidelberg. Zu den Eigentüm-lichkeiten der Korporationen rechnete man auch einen Statuten-paragraph, welcher besage, daß die betreffende Berbindung von dem Moment an aufgelöst sei, in dem über sie eine Untersuchung verhängt werde; es geschehe dies, damit die Mitglieder beteuern könnten, keiner Berbindung anzugehören. Die Verfasser der akad. Gesehe dachten dem verborgenen Feinde dadurch beizukommen, daß sie alle dem Bunde geleisteten Side für nichtig erklärten, sie suchten ferner den Sintritt überhaupt durch Keverse zu verhindern, welche die Studenten schon vor der Immatrikulation abzugeben hatten. Hierdurch bedroht, erfanden die Verbindungen andre Nichtigkeitserklärungen und allerlei reservationes mentales, so daß am Ende aus dem Ganzen eine recht bedenkliche Berwirrung über den Wert des abgegebenen Wortes entstehen mußte.

Wir wissen, daß schon vor der Publikation der Disziplinargesetze die bestehenden Verbindungen in Heidelberg aufgehoben waren. Karl Friedrich würde unter keinen Umständen ihre Erneuerung, troß aller sonst gegen die gelegentlichen Unordnungen bewiesenen Nachsicht, je geduldet haben; in diesem Punkte sorderte er die strenge Schärse der Gesetz, von deren völliger Durchstührbarkeit er überzeugt war. Ihm ist die innige Freude, die er an dem Gedeihen seiner Lieblingsschöpfung empfand, durch keine Enttäuschung in dieser Richtung gestört worden; als man zum erstenmal im Jahre 1810 in Karlsruhe ersuhr, daß seit SJahren in Heidelberg Landsmannschaften bestanden, hatte der Großherzog die Zügel der Regierung schon aus den müden Händen gegeben.

Die Schlägermenfur mar burchaus gewöhnlich, ja in allgemeinerer Übung als heutzutage. Ob man icon damals innerhalb der Studentenschaft das Duell im Brinzip verwarf, kann ich freilich nicht fagen. Rebenfalls aber gab es zu jener Reit noch nicht den leidigen Zwiespalt zweier großer für sich pautenber Barteien, ber britten batte zu aute kommen können, welche Die Furcht vor der blanken Klinge hinter der theoretischen Phrase bargen; dem Zeigling brobte ber weitwirfende, weil nur felten und wohlerwogen angewandte Verruf, der den geselligen Vertehr des einzelnen vollständig vernichtete; ich habe nicht gefun= ben, daß er zu jener Reit in Beidelberg wegen eines Falles von Satisfattionsverweigerung verhängt worden fei. - Man pautte in den Studentenwohnungen, wenn der Plat dort ausreichte, fehr viel auch in dem Saale einer nabe beim Schiefthor gelege= nen Wirtschaft. Ober es ging hinaus jur Birichgaffe, nach Nedargemund ober nach Schwekingen; nicht felten diente als Mensurplat auch eine grüne Waldwiese mit flarem Bergquell. Das Rappier mard im Gange mit magerecht porgestrecktem Arm geführt, der Sekundant hatte die gleiche Auslage; abgeführt wurde ziemlich leicht, da im allgemeinen die Losung galt:

> Hat ein Schmiß gesessen, Ist der Tusch vergessen Bon dem kreuzsidelen Studio.

Arztlichen Beistand leisteten ältere Studenten der Medizin und das Scharpiezupfen war eine häufige Beschäftigung in den häuslichen Mußestunden der Füchse.

Dieses ganze frische und fröhliche Mensurwesen, zugleich bas Mittel der raschen Sühne und der Sicherung gegen Roheit und Knotenart, wie sie in den sesten Regeln des Komments lag, wollten die akadem. Gesetze mit einem Schlage aus der Welt schaffen: "Duelle sind ohne Ausnahme auf das schärsste untersagt". Außer den Paukanten sollten alle, die in irgend welchen

2

Beziehungen zu einer Mensur standen, wenn auch gelinder, be= ftraft werden.

Hier ging es nun aber wie mit den Gesetzen über die Verbindungen und die Verordnungen prallten ohne weiteres an dem studentischen Herkommen ab. Die aus altgermanischer Kampsesfreude hervorgegangene, — man möchte sagen — nationale Lust am Wassenspiel war in den Begriffen, den Gemütern der Studenten mit den hohen Geboten der Standesehre zu einem unerschütterlichen Ganzen verschmolzen, das äußeren Einwirkungen nicht zugänglich war; die Studenten mochten allenfalls über den Zweikampf philosophieren, aber durch andre ließen sie nichts daran ändern. Die Verordnungen nahm man gleichgültig hin, denn man war sie gewohnt; wer auf die Mensur ging, dachte gar nicht daran, daß er das Gesetz verletze, unter das er sich gestellt; viel weniger hat zu allen Zeiten ein solcher die angebrohte Strafe gesürchtet.

Bas sonst in Übung war, zeigen andre Disziplinarverbote. Gegen bas öffentliche Waffentragen und bas Rauchen auf ber Strafe und im Universitätsgebaude richteten die wiederholten Disziplinarverbote nichts aus, nicht viel mehr gegen bas Mitbringen von hunden in die Auditorien. (Abb. III.). Uniformen durften alle tragen, welche sich tiber die heimatliche Berechtigung dazu auswiesen; farbige Rotarden die Angehörigen folder Nationalitäten, bei benen ein berartiges Abzeichen als ein Teil bes landesüblichen Roftumes galt. — Berlobniffen und Cheveriprechungen feitens Studierender wurde burch die atad. Statuten unter allen Umftanden jegliche Berbindlichfeit abgesprochen. Die harteste Strafe betraf bas befannte Mittel akademischer Lynchjuftig: mit geschärfter öffentlicher Relegation sollten Diejeni= gen belegt werben, die einen Kommilitonen mit "einem auf ber Pflanzschule ber sittlichen Bilbung bochft unanftandigen Ausbrude gleichsam für ehrlos" erklären murben. - Auch barüber mar beraten worden, ob nicht die Sausichluffel den Studeaten

•

**...** 

•

.

ta .

e de la companya de l



|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | , |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | - |   | • |
|  |   |   |   |

ganglich zu entziehen seien; dieser Vorschlag war aber schließlich boch verworfen worden.

Man hat schon gesehen, daß die akad. Gesetze in manchen Buntten nicht gehalten murben und fragt, wie ber atad. Senat fich bem Bormurfe bat ausseten tonnen, er übermache nicht ftrenge genug ihre Ausführung. Bier ift nun junächst ju sagen, daß Prorektor und Senat die ihnen zu Ohren gekommenen Unfolgsamkeiten, die sie nicht mehr verhindern konnten, stets unterfucht und mit der vorgeschriebenen Strafe belegt haben, und bag fie wenigstens in unfrer Periode fich jedesmal des ichlieflichen Beifalls bes Ministeriums reip. bes Großbergogs ju erfreuen Unausgesett beobachtete ber Oberpedell Rrings bie batten. Studenten, mit vielem Erfolge fahndete er besonders auf Menfuren; mit dem Amte der Brofessoren aber hatte es sich schlecht vertragen, mare ihnen zugemutet worden, etwaigen ftudentischen Un= ordnungen, von denen sie sonst keine Runde hatten, mit besonderen Liften nachzuspuren. Anders freilich ftand bierzu ber Prorettor.

Deffen Amt war ein mit Geschäften und Mühseligkeiten vollauf gesegnetes. Ein einziger tüchtiger Mann, ber icon genannte Krings, ftand ihm, soweit es sich um die Sorge für Die atademische Disgiplin handelte, gur Seite; Die beiben andern Bedellen konnten zum Bolizeidienfle nicht verwandt merben, ba fie nur gum Rangliften reip. Bibliothetsbiener taugten. Go batte er eine sowohl zum Borbeugen und Untersuchen, wie zum Ginschreiten völlig ungenügende Bolizei gur Verfügung. Defto mehr wurde seine eigne Berson in Anspruch genommen. Auf den öffentlichen und Studentenballen mußte er jedesmal bis ans lette Ende ausharren; ichidten fich ein paar Studenten zu einer Ausfahrt an, fo eilte bas Saupt der Universität an bas Stadt= thor, um hier die Wagen nach Schlägern ju visitieren; gab es irgendwo in der Stadt oder Borftadt einen nächtlichen Lärm ober Unfug ber Studenten, stritten sich lettere mit Burgern ober mit dem Militär, fo holte man den Geplagten aus dem Bette ober einer Abendgesellschaft; dann mußte er auf dem Schauplat erscheinen, um den Sachverhalt festzustellen, die Gemüter zu bezuhigen, gegen die Schuldigen einzuschreiten; er konnte dabei selbst ins Handgemenge kommen.

Bu biefen äußeren Gründen tam noch ein andres Moment für das Verhalten des Senats hinzu. Die von auswärts berufenen Professoren batten eine, wenn nicht verwilderte, so doch über alle Gebühr vermöhnte Studentenschaft vorgefunden. Die unregelmäßig und ichlecht bezahlten Dozenten der letten pfälzi= ichen Zeiten waren nur zu fehr auf die Rollegiengelder der Studenten angewiesen gewesen, fie hatten baber jum Teil diese oft durch Rebendinge angelockt, ihnen alles hingeben laffen und jo bald fehr an Achtung eingebüßt. Undrerseits hatten fie felbst vor dem Korpsgeist der nach außen stets einigen Studenten einen gewaltigen Respekt. Sehr gerne murde darum jest sowohl in Rarlsrube, wie von seiten der Brofessoren der Zuflug nord= beutscher Studenten nach Beidelberg gesehen, der bald ein außer= ordentlich lebhafter wurde und durch die napoleonischen Kriege wider Erwarten eher gefördert als gemindert murde. ward nach der Residenz gemeldet, nicht nur von Universitäts= gliedern, sondern auch von Rommissionen und Beamten, daß das fontraftierende Benehmen der "ausländischen" Afademiter einen fehr gunftigen Ginfluß auf die babiichen ausübe. sehen davon wußte man die pekuniären und anderen Vorteile wohl zu schäten, die der Aufenthalt so vieler zum guten Teil vornehmerer und reicherer Fremden der Universitätsstadt brachte; ber Brogherzog selbst las in den Frequenzberichten mit Bergnügen die steigende Anzahl der aus Norddeutschland und den ruf= fischen Oftseeprovingen stammenden Grafen und Barone, welche Die berühmte Rechtsschule herbeigelodt hatte. Nun aber maren gerade biese meift von Göttingen übergesiedelten Elemente, Die nichts zwang in Beibelberg zu bleiben, die hauptsächlichsten Trager des Berbindungs= und Duellmefens.

1

Dem gegenüber mar die Lage ber Senatsmitglieber eine Sie batten in erster Linie die von Rarl Friedrich gewollte hohe fittliche Stellung ber Universität berzustellen und au erhalten, andrerfeits aber auch für ben iflor ber letteren au forgen. Bei genauerer Betrachtung gewinnt ihre Stellungnahme immer mehr. Den meisten Brofessoren erschienen die flotten Burichen mit ben Rarben in ben keden Gesichtern barum nicht ühler, gerade folde von werter Seite an fie empfohlenen jungen Leute zogen fie vielfach verfonlich näher heran, aber fie waren teineswegs gesonnen disziplinarische Bergeben nicht zu beftrafen. Wenn die ftudentischen Berbindungen verborgen weiter bestanden. so können wir nach dem vorbin über die akademische Bolizei gesagten bem Prorektor und Senat bas nicht zur Laft legen; die Duelle haben fie freilich ebenfowenig ganz ausgerottet, aber doch eine große Angahl berfelben durch Abnahme von Bersprechen, Berföhnung der Barteien ober direktes Ginschreiten gehindert. wäre überhaubt unmöglich gewesen, nach ber langen, unthätigen Schlaffheit plöklich die äußerste Strenge walten zu lassen; bas batte ben überraschten Studenten grausam geschienen und würde boch keinen Aweck erreicht, nur die Fremben, welche ben Ton verbeffern belfen sollten, verjagt haben. Wie nun die akademische Beborbe fo mit Mäßigung und kluger Schonung borging, konnte das nicht unmittelbar Unterrichteten leicht als eine übel angebrachte Milbe ericheinen, die leife Bevormundung der Regierung, die fie sich aus näherer Einsicht gestattete, als Opposition gebeutet werben. Die nach einigen Jahren, ju ber Zeit, von ber ber bluhende Aufschwung der Universität datiert, vollzogene innere Wandlung in der Studentenfchaft billigt das Gesamtverfahren des Senats glangend; aber leichter ware bies Refultat erreicht, viel Arger und viele Auseinandersehungen wären erspart worden, batten der Thatigkeit der akademischen Behörde nicht mehrere Elemente hemmend im Wege gestanden.

Da mar zunächst der oberfte Staatsbeamte Beibelbergs, bas bamals, wie auch Mannheim, in der babischen Bfalzgrafichaft einen von den Landpoateien erimierten Bezirk für fich bildete. ber Stadtbirektor. Bis por kurzem batte biefer in unbestrittener Würde an der Spike des Ganzen gestanden, jekt sah er neben fich eine zweite Gewalt auftauchen, die seinen Machtbezirk erheblich zu schmalern, seine Autorität zu untergraben brobte, die akademische Gerichtsbarkeit über die Studenten und beren Anbanafel. und bas fdmerglichfte mar. bag burch bie Ginfekung ber gemischten Bolizeikommission ber Stadtbirektor von ber Regierung selbst unter ben vorsitenden Prorektor, in eine Reibe mit den übrigen Beisitern gestellt war. Bu dem beimlichen Groll barüber fam: Beibelberg wurde erft jest Studentenstadt und wie die Bürger, so war auch ihr Oberhaubt noch nicht gewöhnt, die etwas lauten, begenklirrenden Studententrupps umbergieben zu seben: alle Renommistereien murben leicht ernstbaft genommen und daher konnte sich balb eine unmotivierte und unbestimmte Furcht entwideln. — Nun war der in den ersten Nahren der Ruperto-Carola in Beibelberg regierende Stadtbirektor - sein Name werde durch B. bezeichnet - ein bikiger. jähzorniger und oft unüberlegter Mann, der, wie tüchtig er auch vielleicht sonst seinen Bezirk verwaltete, sich durchaus nicht in bie neue Lage zu ichiden wußte, welche bei einem Beamten von mannlichem und besonnenem Charafter durchaus noch zu keiner inferioren geworden ware. Da jest aber ein bureaufratisches Wesen bas am wenigsten angebrachte war, wurde bie Lage bes Stadtbirektors, dem Gradheit und Mut, die Erforderniffe bes verfonlichen Bertehrs, am meiften abgingen, gar balb eine tlagliche. Das freie und würdige Benehmen ber Brorektoren, die ihn durchschauten, aber alle erdenkbare Rücksicht auf ihn nahmen. war weit entfernt, ibn ins richtige Geleise zu bringen, es verwirrte und ärgerte ihn zugleich. Das hat ihn bann zu Berleumdung und Intrigue gebracht, wie wir später seben werden.

aber wenn ihn die Regierung auch zurecht wies, so sind boch gerade in die Zeit, wo der Senat und an dessen Spize Thibaut Wohlwollen und Energie zugleich auf die Herandisdung einer gesitteten Studentenschaft gerichtet hatten, die Störungen durch B. gefallen. In der darauf folgenden Zeit wurden solche inneren Konflikte mit der Stadtbehörde vermieden, wozu auch die Entsendung direkter Regierungskommissarien bei erheblicheren Vorfällen beitrug; es dauerte jedoch nicht geringe Zeit, bis das anfängliche Mißtrauen der Bürgerschaft gegen die herbeiströmensden Studenten, welches B. getreulich genährt, dem so netten Verkehr, wie er jetzt schon lange zwischen den Einwohnern und den Studenten besteht, wich.

Es fann nicht verschwiegen werben, daß andre Unannehm= lichkeiten aus der eignen Mitte des Lehrkörpers entsprangen. Runachft suchten einzelne Mitglieder besselben fich gelegentlich in Rarlsruhe mit Briefen voll vertraulicher Mitteilungen und über= eilter Ratschläge angenehm zu machen und knüpften dabei zu= meist an die akademische Disziplin an; sie erreichten gewöhnlich die gehoffte Anerkennung nicht. Bon tieferem Ginfluffe aber war, daß ein bedauerlicher Gegensat, gewissermaßen das lette Andenken ber verjagten trüben Zeit, das gange Rollegium in zwei Beerlager ichied: viele ber alten pfalzischen Brofessoren faben nur mit bitteren Gefühlen das berrliche rafche Erblühn ber neuverjungten Hochschule: es war ja unbestreitbar, daß ber unerwartete Zufluß von Studenten aus allen Ländern deutscher Zunge bem Ruhme zu banten mar, ben die Lehrthätigkeit ber besonders in den Jahren 1804 und 1805 von auswärts gekommenen Brofessoren verbreitete; sie saben sich in den Schatten gestellt und daneben in ihren Einfünften aus den Rollegiengelbern erbeblich geschmälert. Als sie nun die neuen Kollegen mit brattischen Renntnissen und raschem Blid an die akademischen Berwaltungs- und Gerichtsgeschäfte berangeben und dieselben mit eifriger, schneller und erfolgreicher Thatiateit erledigen faben.

wie man sie vormals nicht gekannt hatte, da begannen manche unter ihnen — aber durchaus nicht alle, einzelne hochzuachtende Glieder des alten Kollegiums, wie Mai und Daub, hatten sich hocherfreut und als vollwertige Genossen zu den Repräsentanten der neuen Zeit gesellt — da begannen diese Pfründenprosessoren einen unfruchtbaren Widerstand und versuchten in Engherzigkeit und Kleingeisterei das neu pulsierende Leden zu hemmen. Zwischen den beiden speziellen Kollegen Wedekind und Thibaut stand eine besondere Antipathie; um den ersteren, immerhin einen der bedeutendsten der Männer des ancien régime an der Hochschule, scharten sich nun die Misvergnügten. Diese dii minorum gentium hatten mündlich und durch die Zeitungen gegen die Berusung norddeutscher Prosessoren remonstriert; als das ohne Ersolg blieb, verlegten sie sich auf die Opposition und agitierten im Kollegium und Senat, in der Stadt und bei der Regierung.

Wir haben bis hierher die allgemeinen Berhältnisse der neuen Ruperto-Carola nach einigen Seiten betrachtet, wie sie in der Schrift von Dittenberger, "die Universität Heidelberg im Jahre 1804" (Heidelberg, 1844) und in den "Heidelberger Erinnerungen" von Georg Weber neben dem lichtvollen Thema des glänzenden wissenschaftlichen Ausschwungs höchstens im Borübergehen gestreift werden konnten. Run erübrigt zur Darstellung jener Zustände noch, einzelne besonders charakteristissese Spisoden dieser Zeit zu schildern.

#### П.

# Per Auszug nach Neuenheim. Streit mit den Handwerksburschen.

In heutiger Zeit haben die Studenten genug mit ihren Streitigkeiten untereinander zu thun; früher lagen fie fich mit Bürgern, Goldaten und handwerksburfchen in den haaren.

Kaum war ein Jahr seit Wiebererwedung der Universität vergangen, als auch in der Redarstadt diese Scharmützel begannen; ben Borrang dabei hatte, wie billig, das Militär.

In Beibelberg lag am Anfange bes Jahrhunderts einige Reit lang ein Rommando Dragoner, von benen auch besonders die Hauptwache neben dem Mittelthor benutt wurde, an der bie Bewohner Beidelbergs ihr Beg oft genug porbei führte. Es war ein herkommliches Berlangen, daß keiner beim Bassieren bes Wachpostens rauche, und das wäre auch wohl autwillig befolgt worben, batten nicht bie Solbaten auf bem Poften bes öftern felbst in aller Gemütsrube geraucht und im übrigen sich äußerfter Grobbeit befleißigt. So tamen zu andern kleinen Reibereien zwischen Militärpersonen und Studenten solche, die durch bas Rauchberbot veranlakt waren, binzu. Den ersten größeren Stanbal gab es am 27. Juni 1804, als ein Ronftantist, ber wegen Rauchens arretiert werden sollte, mit dem Bosten ins handaemenge geriet; wer zuerst von beiben die Baffe gebraucht, ift nie berausgebracht worben. An diefem Abend traf man feitens ber Dragoner alle Borbereitungen, um einem Angriff ber Studenten auf die Wache begegnen zu können, es wurde Alarm geblasen. Dragoner standen in den Straken und an ben Cden verteilt: aber den Studenten fiel es gar nicht ein zu flürmen. und nun konnte fich die gemischte Polizeikommiffion in aller Rube des gangen Ralles bemächtigen. Che diefelbe zu einem Resultat gelangte, hatten sich jedoch die Hateleien von Studenten mit einzelnen Offizieren fo weit jugefpitt, daß die letteren nur auf die Gelegenheit warteten, ihr Mütchen zu fühlen. Gegen Abend bes 12. Juli gingen zwei Studierende an ber Wache vorbei, von denen der eine seine Tonpfeife, die aber gar nicht brannte, in der Hand hielt; tropdem sie einige Entsernung zwi= schen fich und ber Schildwache ließen, wurden fie bon diefer angebrüllt: "Die Pfeife aus bem Maul!", barauf arretiert und ins Backlofal gebracht: von hier ward dann der eine entlassen,

ber Pfeifenträger wurde jedoch in Gewahrsam behalten, gegen bie Rompetenz des Wachbabenden, der die von ihm verhafteten Studenten sofort der akademischen Beborde gur Internierung im Rarzer zu übergeben hatte. Der Vorfall wurde bem Prorektor gemelbet, ber fich aufmachte und ben Studenten löfte. Run mogen die Offiziere wirklich irgendwelche Magregeln der beleibigten Studentenschaft vorausgesett haben, andernfalls mare ibr Benehmen trot ber bestehenden Spannung schlimmer als nur thoricht gewesen. Um 9 Uhr hörten bie erstaunten Bürger und Studenten in den Strafen Trompetensignale blafen; bald barauf ertonte das Pferdegetrappel eines Bifets von 100 Mann Dragoner, die mit gezogener Klinge nach verschiedenen Richtungen burch die Stadt sprengten. Die erschrodenen Studenten eilten zum Brorettor in ben Sof bes tatholischen Seminars: wo fie auf dem Wege den berittenen Trupps begegneten, höhnten die Soldaten sie als "Studentenbübchen" und mit andern Ausdrücken. und fuchtelten ihnen mit ben Sabeln um die Ropfe. Der gute Schnappinger versprach Beiftand und Schut, und bieß fie bann in kleinen Abteilungen nach Sause geben, nur die beiben arretiert gewesenen hielt er borläufig zurud. Die Dragoner patrouillierten unterdes fort: eine Abteilung von ihnen bieb bei ber Beiliggeistlirche auf eine Schar Reugieriger ein und blessierte brei Bürger, mahrend einige babei stehende Studenten mit gerfesten Rleidungsftuden babontamen. Die fo roh Angegriffenen begannen fich zu wehren, und nur die mutige Intervention bes Universitätssyndifus von Aleudgen verhinderte, daß größeres Un= beil geschah. Die Atademiter, soweit sie sich noch zusammenfanden, fandten nun Abgeordnete auf die Bache, welche die Berficherung abgaben, daß fie ihrerseits feinerlei Reindseligkeiten vorhätten und eine beruhigende Erflärung forderten. Sie murben aber turz abgefertigt: es batten Studenten nach ber Bache gefdlagen.

Run beschloffen die Erregten, Beibelberg zu verlaffen; am

Morgen bes 13. zog die ganze Schar über die Brude und jenfeits am Rufe des Beiligenbergs entlang Neuenheim zu, wo fie zunächst blieben. Leider batten sich einige durch die Entrüftung binreißen laffen, beim Baffieren bes Brudenthors ben bortigen Militärposten irgendwie zu insultieren, bas einzige, mas bei ber gangen Affaire an bem Berhalten ber Studenten ausgesett werden konnte. — Es hat sich eine Rabierung, F. R. bezeichnet, erhalten, die die bunte Schar zeigt, wie fie am ländlichen Neuen= beimer Redarufer sich ergebend beliberiert und die Langeweile bes mußigen Tages zu vertreiben sucht. — Der Senat beriet fofort über ben Auszua; am Nachmittag fuhren Schnappinger und ber Spnbikus zu Rarl Friedrich, der in Schwetzingen weilte und burch Eftafetten icon bas meifte erfahren hatte. Der Senatsbevutation gelang es. ben Aurfürsten, ber anfänglich burch bie wirklichen oder fingierten Aufruhrbefürchtungen bes Militärs eingenommen worden war, wieder sehr umzustimmen. War auch in dieser Zeit icon ein Auszug ber Atademiker auf die Dauer taum ernsthaft zu nehmen, so tonnte boch eine ungeschickte Bebandlung des Borfalls das gehoffte Neugedeihen der Hochfcule aufs äukerste gefährden. Etwas vikiert blieb der Rürft über die Eigenmächtigkeit ber Studenten, trot beren im gangen ficher febr gahmen Berhaltens: ber Bescheid, ben er ben Debutierten aab. war jedoch berartig, daß auf Grund besselben eine Berföhnung bergestellt werben konnte: "nur väterlich aber nichtsbestoweniger ernstlich" verwies er den Auszug, den er darauf verzieh; auch Die Magregelung des Militärs ftellte er zugleich in Ausficht. Noch spät am Abend, als Prorettor und Synditus von Schwebingen gurudgefehrt, ging letterer nach Reuenheim binüber, um bie Studenten womöglich noch in ber Nacht gurudzuführen. Aber noch gitterte in diesen zu fehr die Emporung über die gegen fie intendierte Brutalität nach; Aleudgen mußte allein zurudkehren. Am andern Morgen setzten dann 12 Abgeordnete über ben Redar und erschienen bor dem versammelten Senat: die Studentenschaft

habe feine Luft, fich ferner Leutnants und Dragonern auszuseken, ohne Garantien für die Rufunft würden fie weiter die Beraftrake binabzieben. Dem Prorektor mar unter ber Reit ein weiteres Rabinetsidreiben aus Sowekingen zugegangen; zubem batte das Borgeben der beiden Leutnants, beren erteilte Befehle an allem schuld waren und die sich mit der Bermutung eines Arawalls herausredeten, allgemeine Misbilligung, auch im Offizierstorps. gefunden. So ward benn die Stimmung verföhnlicher; burch Beschwichtigung und Bersprechen erlangte ber Senat bie Rusage ber Rudtehr. Die Studenten forberten noch mit Mufit einziehen zu bitrfen; als bas bewilligt mar, tehrten alle um 4 Uhr in die Stadt gurud. Als der Bug auf die Brude tam, ritt ihnen ber in der Affgire am meisten kompromittierte Leutnant von Schilling mit brennender Tonpfeife entgegen und bahnte fich paffend ben Weg durch die Reihen; die angeblichen Rasernenstürmer ließen ben Menschen rubig seines Weges ziehen.

Um 5 Uhr wurden die Zurlickgekehrten in der Aula verssammelt, wo ihnen Karl Friedrichs Bescheid eröffnet wurde. Darauf waren sie wieder ganz voll Bertrauen und rückgaktlos versöhnt. Ihre Mufik wartete noch auf dem Paradeplat; hier brachten sie nun ein feierliches dreimaliges Hoch auf den Lansbesvater aus.

Wenn nun auch Friede und Ruhe wieder hergestellt waren und die harmlosen Studentengemüter ansingen die Sache zu vergessen, so waren natürsich die Untersuchungen und Schreiberreien noch nicht zu Ende. Bon Mannheim kam als Rommissär der vom Senat erbetene Hofrichter Fehr. von Drais, welcher sand und berichtete, daß bei weitem der größere Teil der Akademiker durchaus vernünftig sei; es ist in der That merkwürdig, wie sehr das Gesühl im Rechte zu sein diese Studenten, von denen aus derselben Zeit unangenehme Einzelheiten gemeldet werden, gemäßigt hatte. Der auf der Belied verübte Insult blieb in mysteribsem Dunkel; der Kursürst ließ deswegen an den Senat schreiben:

"To Find Wir nicht weniger entschlossen, Anstister mit Festungsstrafe oder Relegation zu belegen, bei beren Richtentbedung aber einige andere der Atademiker zur Strafe für alle herauszuheben". Zum Verkündiger dieses unglücklichen Gedankens wollte sich jedoch der Senat nicht machen, er lies den Passus einsach weg und Karl Friedrich selbst billigte nachträglich diese Eigenmächtigkeit.

Spezielles Mißfallen des Aurfürsten hatte die ihm zu Gesticht gekommene Radierung mit dem "kindischen Lager bei Reuenbeim", wie er es nannte, erregt und höchst ärgerlich schrieb er darüber am 2. September 1804 an Reudgen. Es sügte sich so, daß der Genannte am andern Tage mit Übersendung des gerade erschienenen Bendants antworten konnte mit den auf dem Paradeplat im Areise aufgestellten Studenten, die den Aurfürsten durch Lebehoch seiern und ihre modischen Kopsbededungen: aristokratische Dreispize, noble Federhüte, revolutionäre Cylinder und verbotene Kaskets jubelnd in die Lüste wersen.

Nach dieser Zeit geschah der erste Streit mit den Handwerksburschen. Das war ein im ganzen gutartiges, bei einigermaßen anständiger Behandlung zufriedenes Geschlecht, meist guter Leute Kind, von bescheidener Fröhlichkeit und spärlichem Humor, Wandervögel wie die Studenten, deren Außerlichkeiten zu kopieren ihr Hochgenuß war, um aller dieser Eigenschaften willen unaufhörlich von den Studenten gehänselt. Und auch in Heidelberg ging es, wie dem Bruder Straubinger der mit ihm "walzende" Gefährte klagt:

> "Jüngst bin ich auf bem Faulen Pelz Mit meinem Schatz gewesen, Da nannten sie mir einen Anotenpelz Und ihr einen flotten Besen; Und als ich an zu tanzen sing, Da scharrten's mit den Füßen, Der Senius streckt ein Bein herfür, Daß ich hab fallen müssen".

Am 12. Juni 1805 hatte es bei Tage auf dem Baradeplat einen geringen Streit zwischen Studenten und Befellen gegeben. Darauf brangen abends mehrere ber erfteren, bie ihre Beleidiger suchten, in das Wirtsbaus zur neuen Bfalz und obrfeigten bier einen Sandwertsburichen, ber aber gang unschuldig war. Der Borfall wurde ruchbar und rief Varteigänger und Neugierige in großer Anzahl berbei; ber Prorettor, Webefind, schickte ben Bedellen. Als dieser tam, mar icon alles wieder rubig. Unglücklicherweise mar ber folgende Tag ber Fronleichnamstag. an dem die Gewerke feierten. Bereits am Morgen gab es an manchen Stellen ber Stadt fleine Scharmütel: größere Trubbs rotteten sich von 4 Uhr nachmittags an auf dem Baradeplat aufammen, mas nun wiederum viele Studenten herbeigog, die es nicht über sich brachten die Propotationen ber Sandwerksburichen unerwidert zu laffen, welche fich zum Teil in überreichlichem Mage Mut getrunken hatten. Bis gegen 7 Uhr ftanden fich die Barteien wie knurrende Sunde gegenüber; obrigkeitlicher Einhalt war von keiner Seite gethan worden. Um diese Zeit begab fich Wedefind, der auf das Borgeben der städtischen Polizei mochte gewartet haben, auf ben Blat und hörte näher tommend den drobenden handwertsüblichen Rampfruf: "Auf, Bruder, auf fie, s'find Ulmer!" Er eilte, Die Bache verftarten zu laffen, unterbeffen aber brach bas lange hinausgezogene Sandgemenge aus, nicht mehr eine Prügelei, sondern ein wirkliches Gefecht mit Stoden und mancherlei icharfen Waffen. fellen waren in der Mehrzahl, dennoch unterlagen fie den beffer bewehrten Studenten, und einige von ihnen wurden erheblich verwundet. Best erft erschien eine ftarte Militarmache, beendete ben Streit und gerstreute die Scharen. - Nun trat am 14. Juni die gemischte Oberpolizeitommission ausammen. eine allgemeine Polizeistunde auf 9 Uhr abends fest und verbot zunächst auf 4 Wochen alle Tanzbeluftigungen in Neuenheim. ber hirschgaffe und an einigen andern Orten, eine leichtberständliche Spur, welche ursprünglich zarten Gefühle die Streiter zum Kampfe getrieben hatten. Im übrigen mühte sie sich endslos lange, die Hauptmatadore des Streites zu ermitteln, und Wedekind hinterließ noch seinem Nachfolger — nach einem halben Jahre! — das unbeendete Bersahren.

#### III.

# Thibaut's erstes Prorektorat.

3m Berbft 1805 fiebelte Thibaut von Jena nach Beibelberg über. 3ch hatte Gelegenheit, das Bild, das G. Weber von der imponierenden Berfonlichfeit des großen Rechtslehrers wiedergiebt, bon einer andern Seite im einzelnen teilweise erganzt, im allgemeinen bestätigt an feben. Ginem Freunde verdanke ich Die Benukung einer Angahl Briefe von Joh. Beinrich Bog' Gemablin Ernestine, in benen die kluge, wadere Frau bem in Berlin und Robenhagen weilenden Sohne Wilhelm in anziehendfter Beise ihren Beibelberger Aufenthalt schilderte. Die Familien Bok und Thibaut kannten sich schon von Jena ber und Die beiden Frauen blieben auch späterhin sich unentbehrliche Freundinnen; das Berhältnis des Bossischen Sauses zu Thibaut selbst jedoch tühlte sich bald etwas ab. Den leicht bei Weber zu findenden Gründen war icon ein anderer vorausgegangen: Bog mochte sich wegen ber Art feiner Berufung, und in ber Beziehung nicht ohne Grund, als die vornehmste Zierde ber Universität betrachten und feine Ernestine blidte mit - man möchte fagen — ehrfürchtiger Bietät zu bem patriarchalischen Sausvater auf. Diefes stille Hochgefühl murbe ihr geschmälert burch bie Stellung, Die ber Jurift sofort nach feiner Ankunft in bem Beibelberger Universitätstreise einnahm; ihre Briefe gei= gen ben wachsenden Unmut und gelegentlich ein ficher zu scharfes Urteil. Frau Thibaut wird ihr täglich lieber; "an ihm sind wirklich bedeutende Abers. Seine Herrschlucht paßt nicht für uns und die Wahrheit hat bei ihm sehr viele juristische Schlups-winkel. Auch ist seine Unruhe für uns zu groß, ist nicht die jugendliche Lebhaftigkeit, sie wird ihn bei zunehmenden Jahren selbst drücken". Indessen ward das Berhältnis nie zu einem unfreundlichen, der Berkehr bestand fort und in dem Kummer, der dem Bossischen Elternpaare bald durch eine Affaire Wilhelms erwuchs, stand Thibaut ihnen allen als ausgleichender und ratender Freund zur Seite.

Als der lettere nach Beidelberg tam, meinte Erneftine: "Manches wird er hier indes auch finden, wobei er fein geläufiges 'herr Jesus' anbringen tann". Dazu ward balb Rat; im Dezember 1805 ward Thibaut zum Broreftor gewählt, welche Bürde er in ungewöhnlich langer Dauer bis zum März 1807 bekleidete. Sein Amtsantritt ward durch mehrere unglückliche Ereigniffe inauguriert, welche bie bevorftebenben Schwierigkeiten. zum Teil aber auch die wirkliche Robeit der Studentenschaft aufs beutlichste zeigten. Zwei durch betrunkene Atademiker im November hervorgerufene Borfalle waren zu nennen, wenn es fich überhaupt darum handeln könnte, solche häklichen Borgange nacheinander aufzugählen. Daß hier des öftern derartige Erzeffe in ben Borbergrund treten, geschieht jedoch nur, infofern ihr Berlauf die bamaligen Berhältniffe in Stadt, Univerfität und Stubentenschaft topisch beleuchtet. Darum mag benn auch erwähnt werben, daß man fich nach langem Befinnen entschloß, einen Haubtanftifter ber Borfälle von 1805, B. aus Ladenburg, einen "ganz tumultuarifchen Menfchen" zu tonfiliieren. Die Ausfüh= rung dieses Erkenntnisses wufte Wedefind so lange binauszuziehen, daß fie seinem Nachfolger zustand, und so fehr war bamals das Odium einer folden Straferteilung von Einfluß, daß auch Thibaut darauf zu Gunften bes B., deffen Bestrafung er freilich eigentlich gang fern ftand, fein in der letten Beit gebeffertes Benehmen anführte.

Drei Tage vor seinem Prorektoratsantritt trug sich nun ein für bas Berbaltnis von Bürgern und Studenten verbangnisvoller Borfall zu. Gine mufikalische Aufführung vereiniate am 18. Dezember die Honoratioren Beidelberas im Widderschen Saale: mitten im Ronzerte wurden fie burch die larmende Ankunft einiger Afabemiker gestört. Darin lag nun gerabe nichts Die ichon angezechten Studenten verzichteten ungemöbnliches. aber bald auf den weiteren Genuß des Programms und setzen fich ins Nebengimmer gum Buffet, wo fie lachten, tranten und fich felbst etwas porfangen. Das veranlakte ben Stadtbirektor B. Rube zu beischen, aber die ebenfo ungeschickte wie formlose Art bes Beamten, ben die Studenten in feinem grauen Überrock aar nicht kannten, bewirkte nur, daß die andern ihn auslachten und der stud. Graf Bassewitz heftig gegen ihn auffuhr. Stadtbireftor, firschrot bor But, wollte ihn an ber Bruft paden, murde aber gurudgeftoken. Baffemit' Begleiter fielen biefem. ber über ben versuchten Schimpf tobte, in den Arm und führten ibn bintveg: B. kehrte, vor Angft und But zugleich seiner selbst nicht mehr mächtig, in ben Saal zurud. Besorgte Freunde bielten für gut, ihn nebst seinen Angeborigen in einen bereitstehenden Mietswagen zu paden; alles das war das Werk weniger Augenblide, niemand wußte recht, was eigentlich geschehen. Dem Professor Martin gelang es dann, völlige Rube wieder berzuftellen. Das Ronzert war ohnehin zu Ende; einige Studenten folgten bem Wagen B.'s nach. Unglücklicherweise fiel mahrend biefer gabrt ein Soug, ber ficher in feinerlei Begiebung ju bem gangen Borfalle ftand, felbft in ben gehäffigften fpater erhobenen Anschuldigungen wird ber Schuß nicht ausgebeutet. Aber bie Wache hörte ihn und ließ trommeln. Das vernahm der Türmer und zog die Reuerglode. Unter ihren dumpfen Tonen verrammelte das ganz unbehelligt in feine Wohnung gelangte Stadtoberhaupt zitternd sein Haus. Baffewit, ber noch immer in überhitter Berzweiflung über die erlittene Shrenfrantung gegen sich felbst wütete, wurde unterbeffen burch feine Begleiter überwacht.

Im Gafthause jum Rarlsberg fagen Studenten, man melbete ihnen, es werde geschoffen, dazu hörten sie bie Trommelwirbel und erfuhren von einem Streit zwischen ben Ihrigen und bem Stadtbireftor; bann wieber hieß es, ber lettere wolle gang ausreiken, nach Mannbeim. Sie eilten auseinander und febrten mit Stoden und Waffen gurud, um drohend bor B.'s baus zu ziehen und Aufklärung zu erlangen. Der wollte niemand einlassen; eine Deputation erbot er sich barauf zu empfangen. Run wurden v. Kampt, v. Fürth und Buchholz abgefandt, fie führten eine etwas hochtrabende Sprache und forderten gegen beruhigende Zusagen einen äguivalenten Revers; als der Stadtbirektor ihrem Berlangen wenigstens teilweise nachfam, waren fie jedoch zufrieden und die Sache ichien zunächst erledigt. find war ber Borfall zweimal gemelbet worden, aber er blieb im Bette liegen und fandte ju bem ihm fehr ergebenen Professor Schmitt, damit bieser veranlasse, was ihm aut bunte.

Da es sich um einseitige Ausschreitungen von Studenten handelte, trat nicht die dis jett wenig erfolgreich gewesene Oberpolizeikommission ein, sondern Martin und Heise nahmen sür das akademische Gericht mit außerordentlichem Eiser die Untersuchung in die Hand. Thibaut hatte schon in der kurzen Frist, die ihm vor Übernahme des Prorektoramts (21. Dezember) blieb, alles mögliche gethan, um eine Ausbauschung der Begebenheit zu vermeiden; sein Hauptbestreben war nun von vornherein, der Universität sobald wie möglich eine selbständige Polizeimacht zu verschaffen, um fernerhin die Selbständige Polizeimacht zu verschaffen, um fernerhin die Selbsthilse der Akademiker niederhalten zu können, ohne daß durch übereilung alles verdorben werde; zu letzerem Behuse wollte er die Requisitionen von Dragonern vermieden wissen; die Scharwache, die er brauchte, mußte ganz dem Ermessen des Prorektors unterstehn und mit ständigen Leuten besetz sein, welche Gelegenheit hatten die einzelnen Stu-

benten bei Ramen kennen zu lernen. Gute Pedellen, schreibt er in einem Bericht, sind mehr wert, als gute Prorektoren; lieber solle man einige Dozenten weniger anstellen. Er ging oft zu B. und besprach mit ihm sein Borhaben; der ging auf alles ein, wenn Thibaut vor ihm stand, und dieser konnte nach Karlseruhe melben, daß B. zur Unterhaltung akademischer Polizeisolaten vielleicht einen Zuschuß der dadurch ihrerseits entlasteten Stadt erwirken werde.

Des Stadtbirektors Benehmen war aber ichon jest tein Nur scheinbar ließ er fich beruhigen und aufrichtiges mehr. ging auf des Brorettors Blane ein; in seinem Innern fraß Arger und Brimm, und die Anaft, die er besonders auch der Studentenabordnung gezeigt, wurmte ibn, ohne daß er wußte sich zu Der Senat hatte schon am 19. einen langen Bericht nach Rarlsruhe gesandt, Thibaut brachte seine Borschläge gur Bebung ber Disgiplin ausführlich vor. B.'s Senbichreiben. bie alle voll friechender Unterthänigkeit bom erften Tage an in Menge nach Karlsruhe gingen, festen in einfältiger Beise boraus, ber Senat wolle ben Borfall bei ber Regierung bemänteln und berfuchten dies auszunuten. Einmal fendet er auch eine Denkschrift "eines verständigen Freundes": warum die neuen Brofefforen alle, auch die scheuflichsten Sandlungen ber Afademiter ju erfulpieren suchen werben. Was ihm nur geeignet icheint, ben gewünschten Eindruck hervorzubringen, meldet er in Briefen: Thibaut habe geaugert, er und feine Rollegen haften alle Rabinetsjuftig: ober: Herrn von Reizensteins Magd fei burch Stubenten auf ber Strafe ber Ramm bom Ropfe geriffen worben, er selbst. B., getraue sich überhaupt nicht einmal bei Tage aus-Er beklagt fich, bag die Deputierten, die er ju fich zuaeben. gelaffen, auf freiem Bug feien, es fest ihn in bas bochfte Er-"Gine Lebensgefahr wie die gestrige" - schreibt er staunen. am 19. Dezember an ben geh. Referendar Hofer - "bezahlt mir niemand; fie ift inestimable bor einen bebergten Mann, bor ben ich sonst gegolten und noch gelte in der Repetition (!); hinlänglich ihn zum Hasensuß zu machen". Und am 20. Dezbr.: Hoser möge das Gemeldete doch ja Sr. Durchlaucht oder wenigestens dem Geheimratskollegium mitteilen; er, der Schreiber, spütre schoon die fortwährenden Folgen des Schreckens in seinem Körper. Glücklicherweise war Karl Friedrich gerade damals — in der Zeit des Presdurger Friedens — durch die äußere Politik vollständig in Anspruch genommen. B. erlaubt sich als Praktiker die durch Martin und Heise geführte Untersuchung eine schülermäßige zu nennen. "Ein ehrlicher Janson würde die Sache anders behandelt haben"; der habe aber auch keine Hossmung, reiche Kollegiengelder zu ziehen. Bielleicht war Janson der "verständige Freund", seine Denkschift von 1802 ist ein annähern= des Seitenstück zu B.'s Berichten.

Außerdem gelang es B. eine an den Kurfürsten gegen Universität und Studentenschaft gerichtete, von 4 Zunstmeistern und 15 anderen unterschriebene Bürgerpetition zu veranlassen, welche durch die wörtliche Wiederholung der von B. in anderen Schreiben gebrauchten Ausdrücke auch den Versasser ihres Wortlauts offenbart. Sie enthielt einen äußerst gefärbten Bericht über die Konzertvorgänge und klagte, daß die Bürger überhaupt nicht mehr schlafen könnten, da die Stadt von dem unausgesetzten Lärmen der Asademiker widerhalle. Reizensteins Magd und andere Einzelheiten des Stadtdirektors sehlten nicht.

Zum Unglück für seine Plane kolportierte B. die freiwillige Bürgeradresse so ungeschickt in der Stadt, daß ihr Inhalt auch den akademischen Kreisen bekannt wurde. Daß daher Buchholz, der unter den drei deputierten Studenten gewesen war, dem Stadtdirektor einmal sagte, er habe eigentlich eine Tracht Prügel verdient, kann kaum verwundern. Der Senat, dem die Akten des akademischen Gerichts vorlagen, beschloß gegen Bassewis und gegen Buchholz mit mehr Schärfe vorzugehen, als ihre hand-lungen nach der sonst gebräucklichen Aussalfung verdienten; der

lestere wurde konfilliert, Bassewis und eine Anzahl anderer Mademiker unterschrieben das consilium abeundi und wurden mit Anzerhaft von längerer oder kürzerer Dauer belegt. Andererseits hielt Thibaut nicht mehr zurück, B.'s ganzes Gebahren, soweit es ihm bekannt geworden, der Regierung klar, wenn auch mit schonender Bezeichnung, bloßzulegen; dauernde Zwietracht mit der Stadt, spricht er aus, muß die Universität zu Grunde richten und B. ist nicht der Mann, eine glückliche Lösung herbeisühren zu helsen. Um B.'s Angaben thatsächlich zu korrigieren, zieht er überall die Untersuchungsakten heran.

Das Geheimratstollegium hatte trop alles anfänglichen Mißtrauens gegen den akademischen Senat bald aufgehört, auf des Stadtdirektors Angaben Wert zu legen; die ganze Sache erschien allmählich auch in milderem Lichte, je sicherer sich herausstellte, daß die Studenten den Stadtmonarchen gar nicht einmal gekannt hatten. Rach Prüfung der ganzen Verhandlung stimmten das Curatorium und die Regierung schließlich dem Senate zu.

So mare biefer leibige Zwift beigelegt gewesen, batte B. nich aufrieden geben konnen. Ruerft bachte er baran, alle Kongerte gu verbieten, aber mit biefem mertwürdigen Mittel bas Übel an der Wurzel zu baden drang er nicht durch. Dann bellagte er fich nach langerer Frift beim Sengt, daß ibm feine verfönliche Genugthuung geschehen sei, worauf er doch wohl batte antragen muffen; ex erkannte nicht, wie menig feinem Ansehen damit gedient war, noch einmal mit ben mikaestimmten Atademitern in nähere Berührung zu tommen. Am 28. Jan. 1806 schimpft er in einem diretten Schreiben an den Aurfürsten in der gewöhnlichsten Weise über bas atademische Gericht und über die "ohne Folgen bleibende Unterschreibung des consilium abenndi". Es war nämlich diese Strafe über einen Studenten verbängt worden, der fich zur Wehre geseht, als ein erwiesenermaken betrupkener Stadtfoldat ibn mit unmotiviert arbblicher Behandlung jum Pedellen batte bringen wollen, eine Affaire,

bie B. in der gewaltsamsten Weise verdrehte. Beweglich stellt er dem Kurfürsten vor, wie wenig dessen allerhöchste Weisungen bei einem Senate, wie der gegenwärtige sei, bewirkten; er spricht von "allen Lüsten und dem gewissen früheren oder späteren Berderben, dem eine leichtsinnige Jugend sich opfert", und muß später bekennen, daß er mit diesen Andeutungen hauptsächlich nur das Trinken umschrieben habe. Er besuche keinen öffentlichen Ort mehr, schreibt er ferner, daß sei er seiner Shre schuldig, obgleich seine Gegenwart das Bergnügen z. B. der Bürgerbälle "gewiß um einen guten Teil erhöhen" würde. Auf diesen Bälsen seinen übrigens auch studentische Erzesse vorgekommen und auf der Treppe sei einmal zugleich Pulver gerochen worden.

Indessen war schon von Karlsruhe eine Botschaft für den Stadtdirektor unterwegs, die ihn nicht wenig überrascht haben mag. Ein Geheimratsprotokoll vom 27. Januar teilte ihm mit: Man sehe zwar ungern, daß die Lage der Umstände keine derartige sei, um ihm eine private Satiskaktion zu verschaffen, aber er werde selbst einsehen, wie eine solche mehr nachteilige als vorteilhafte Seiten für ihn haben müsse. Man erwarte ferner von seiner Prudenz, daß er an Orten, wo er wieder in die Lage kommen könne, einschreiten zu wollen, in Unisorm erscheinen werde; "wo aber Professoren anwesend seien, möge er nicht ohne deren Interposition vorher angerusen zu haben, und dann stets mit Mut und kalter Überlegung zu Werke gehen".

Auch der Pulvergeruch im Ballhause wurde später aufgetlärt. Längs dem Hause, in dem die Heidelberger Gesellschaft tanzte, hatte in gemütlich-ländlicher Weise Mist gelagert; diesen hatten die unten postierten Fackelträger, sei es aus Unvorsichtigteit oder aus Langeweile und Bergnügen am Spiel mit dem Feuer, ins Glimmen gebracht. Es gehört doch schon eine gewaltige Gereiztheit dazu, wenn der die Tanzräume geräuschlos und sanft durchziehende Dust des schwälenden Mistes die Philister an die Schießwassen der bösen Studenten denken ließ. —





The second of th

Unterbessen brang Thibaut unausgesetzt auf die Organisation einer Universitätsscharwache. Am jüngsten Sylvesterabend, einige Stunden vor der Wende des Jahres, hatte ihn seine Frau mit einem Nachkömmling beschenkt; als es Mitternacht wurde, lärmten und schossen vor seinem Hause Studenten mit französischen Offizieren, die unter Augereau drei Wochen in Heidelberg in Quartier lagen, um die Wette. Der Prorektor bat um seines ruhebedürstigen Weides willen, sie möchten sich entsernen, aber umsonst. Darauf schiete er zur Wache und bat um einen Dragoner, aber es hieß: dazu sei das Militär nicht da. Und doch stand vor des Stadtdirektors Hause noch immer eine Dragonerwache; der Abgewiesene sah den tieseren Grund wohl, der in der genaueren Bekanntschaft Wedetinds mit den höheren pfälzischedischen Offizieren der Heidelberger Garnison lag.

Während aller oben erzählter Verhandlungen fahndete er zusammen mit dem getreuen Krings eifrigst nach Mensuren\*) und ließ sich darin weder durch die Unbeliebtheit, in die er mehr und mehr bei den Studenten kam, noch durch die sich allmäh-lich einstellenden Drohungen stören. Er hatte einen gemeinschaft-lichen Aub von Professoren und Studenten zusammengebracht; nun warnten ihn Briefe von unbekannter Hand diese Samstagabende zu besuchen. Tropdem ging er hin, aber geraume Zeit solgten ihm, von anderen unbemerkt, bei solchen abendlichen Ausgängen zwei von ihm selbst besoldete Retter in der Not nach.

Bur gleichen Beit wurden beim Auratelamt vielfach burch anonyme Anzeigen bevorftebenbe ober abgehaltene Menfuren

<sup>\*)</sup> Unsere Abbildung (IV.) bedarf kaum eines Kommentars. Der in Begleitung des Pedellen erschienene Herr ist allerdings schwerlich der Prorektor, sondern wohl der Universitätsamtmann, der 1810 an die Stelle des akademischen Gerichtes trat; einer der "Abzusassenen" schlüpft, die Bandage noch um den Arm, in den Mantel, um nachzueilen in den Hof; im Bette — wir besinden uns also in einem Studentenzimmer — werden die gebrauchten Schläger geborgen. Bgl. die Anm. auf Seite 5.

benunziert, die Thihaut angeblich zulaffe, und diese beutlich von ungebildeten Leuten geschriebenen Briefe - es bieg darin a. B .: "Thibaut fürchtet die Studiosos" ober "Proretter ift ein Mohrenbenaff und ftellt fich bumm an" - verfehlten ihren 3med nicht, so daß der Beargwöhnte viele Reit aufwenden mußte, um dem vorgesetten Amte in ben einzelnen benunzierten Fällen seine bindernde oder bestrafende Thätigkeit zu erörtern oder zum Teil bie Mitteilungen als irrtumliche und gefälschte zu erweisen. Berfehltes nachspüren babe die atademische Beborde aufs außerfte au bermeiben. Rrings nämlich batte einige gange Bormittage versteckt in Brivathäufern auf der Lguer gefessen, während die anonom gemelbeten Mensuren an gang andern Orten kiegen. Immer mikmutiger wurde Thibaut unter den allseitigen Angriffen, zumal als ihn im Januar obendrein noch rheumatische Leiben beimsuchten; bes öfteren bachte er baran, sein Amt nieberzukegen.

Im Februar und März trug er bann wieder mit neuen Eingaben auf die immer bringender ersehnte Universitätsmache Er folg die Bezeichnung "Unterpedellen" vor; die Leute follten eine einfache Uniform haben und bei Tage Gabel, bagu bes Ngots noch Springftode führen, gegen bie bie Waffen ber Atabemitgr ungulänglich feien. Rach manchen Bebenten ichien man alle feine Borichlage jur Ausführung zu bringen, aber durch das gemählte Material wurde die neue Ginrichtung von vornberein zu einer nuklosen. Die Stadt hatte nämlich 18 Volizeisoldaten, im Dienste erschöpfte, altersschwache Leute; fie hatten bisher Atten umbergetragen und Bekanntmachungen ausgeschellt und verdienten felbst den Namen Bettelvögte kaum noch, den fie feit Alters bei ben Studenten führten. Bon diesen ward nun ber größte Teil mit fürglicher Besolbung zu Unterpebellen gemacht, die Stadt beschränfte sich sehr veranligt auf 4 Bolizisten. Bur Überwachung der Studenten ftanden aber jene Unterpedel-Ien - es waren 13 - in jeder Hinficht auf einer zu tiefen

Stufe; fie blieben gewöhnliche Rachtwächter und putten bei Tage die Stiefel der Studenten, deren geduldige Zielscheibe für jeglichen Ulf und Spott fie in ihrer notgedrungenen steten Trinkgeldergier wurden. Man hat denn auch diese Braden allmählich aussterben lassen, ohne irgendwie an Ersat zu denken.

Thibaut war es ferner, ber zuerst auf die völlige Unzulänglichkeit des akademischen Haftlokals hinwies; von ihm ging die erste Anregung zur Umwandlung des oberen Stockwerkes der Pedellenwohnung in den noch jest üblichen Karzer aus.

Mannigsache andere Störungen füllten auch späterhin seine Amtszeit an; so waren eine Zeit lang Reibereien zwischen Atabemikern und Offizieren an der Tagesordnung, die schwäbische Landsmannschaft und die Libländer lagen sich unaushörlich in den Haaren, hier und da prügelte ein Student seinen Perruquier oder einen sonstigen Bürger; ebenso kamen in Mannheim Exzesse Heidelberger Studenten vor. Alle diese Borfälle gelang es This baut beizulegen, ehe ein größerer Standal daraus wurde; strenger geworden gegenüber den Studenten, war er zugleich ständig bemüht, unzweckmäßige oder einseitige Maßregeln der anderen Behörden zu vereiteln. Manchen Unfug, der den Studenten in die Schuhe geschoben war, konnte er auf die Bürgersöhne oder auf sonstige Mutwillige zurücksühren, wie einmal auf die Bedienten der eingaartierten französsischen Offiziere.

Auch in dies Prorettorat fiel ein freilich schnell beendeter Zwist mit dem badischen Militär. Als Thibaut am 2. Juni mit seiner Familie von einem Spaziergange heimkehrte, sah er auf dem Paradeplat vor der Hauptwache eine dichtgedrängte Menschenmenge. Ein Student hatte vor der Wache geraucht und ein Dragoner ihm darauf die irdene Pfeife buchstädlich im Munde zerschlagen. Der Prorettor trat ins Wachlotal und setzte den Offizier du jour in Kenntnis, der ihm antwortete: Ja, so müsse man gegen die Herren Studenten versahren. Später zeigte die Untersuchung, daß die Besehle dieses Leutnants die Ro-

beit des Dragoners direkt veranlaßt hatten. Thibaut kehrte nun um und forderte die Afademiter zum Fortgeben auf: der Leut= nant war ihm gefolgt und gab, da die Studenten nicht un= mittelbar nach der Aufforderung auseinander eilten, sogleich Befehle, um die Dragoner angreifen zu lassen. Der Prorektor wurde jekt auch von dem Professor Schmitt und dem Spndifus unterstüt, das Erscheinen des Rittmeisters der betreffenden Schwadron, an den fich die Professoren sosort wandten, ließ bas unbesonnene Vorhaben bes jungen Offiziers nicht zur Ausführung kommen. Die noch immer angewachsene Menge zer= ftreute fich bann, bie Studenten gingen in ihre Aneipen und die in den naben Gaftwirtschaften bon Beld und bon Roch Befindlichen unterließen auf Bitte Beise's sogar bas Singen für biefen Abend. In den oberen Räumen des ebenfalls ganz naben "Rarlsbergs" blieben die Professoren, die bei dem Borfall ge= wesen, mit bem Rittmeifter siten; Die Studenten aber, Die unten ihre Aneipe hatten, kommerfierten und sangen bis nach 11 Uhr bei offenen Tenftern und ihre Lieber tonten jum Urger ber Wache weit über ben fillen Lindenplat hinaus.

Zum Schlusse bes Sommersemesters 1806 wurde ber Prorektor wieder einmal durch das Kuratelamt erfreut, das ihm am 2. August erklärte: anscheinend kame er mit seinem Systeme seinem rühmlichen Borsaße, Ruhe und Ordnung auf der Akademie zu schaffen, nicht näher; statt auf den Beisall der Akademiker möge er doch auf die Zufriedenheit ihrer vernünstigen Eltern sehen. Thibaut ärgerte sich so hierüber, daß er acht Tage lang krank war. Dann schried er voll ruhiger, stolzer Sicherheit eine Rechtsertigung seiner ganzen Handlungsweise gegen die Anschuldigungen, in deren mittelbaren Urhebern er neidische Kollegen erkannte; er wies nach, wie er unerhört viele Strasen verhängt habe gegenüber seinen Borgängern, wie nur die reine Sorge um das beste der Hochschule ihn gelegentlich zur Milde veranlaßt, die niemals eine unzeitige gewesen sei und den wirklichen Erfolg gehabt habe, daß sich Heibelberg jest in sittlicher Beziehung zu den ersten Universitäten zählen dürse. In der That war sogar B. kurz vorher von seinem damaligen Kollegen genötigt worden, in einen Bericht einsließen zu lassen, daß jest mit rühmlichem Eifer und Erfolg an der Besserung der akademischen Disziplin gearbeitet werde. Richt ohne Ironie erinnerte Thibaut das Kuratelamt daran, wie einer der Deputierten in der Bassewissischen Affaire, der stud. von Fürth, den neuerdings das Hofgericht verurteilt hatte, auf einsachen Fürspruch des französsischen Gesandten — Fürth war aus Aachen, also Unterthan Kaiser Rapoleons — auf der Stelle von jeglicher Strase befreit worden war. Durch die Erklärungen, die ihm das bestützte Kuratorium gab, wurde dann der gekränkte Prorektor zufriedengestellt.

Auch die Universitätsstatistit rührt von ihm her. Im Mai 1806 teilte er eine ofsizielle Liste über die letzte Immatrikulation dem Ruratelamte mit und gab auch Daten über die Frequenz unter Schnappingers und Wedekinds Prorektorat, soweit überhaupt noch genaue Zahlenangaben zu beschaffen waren. Die Liste ward Karl Friedrich vorgelegt und interessierte diesen in hohem Grade; fast jedes Semester ließ er fortan zur Einsendung des Frequenzberichts ungeduldig mahnen, oft schon vor dem letzten Immatrikulationstermine. Zu dieser kurzen, nur aus Zissern bestehenden Tabelle kamen seit dem Sommer 1811 noch die ofsiziellen Logislisten, aus denen sich mit der Zeit das gedruckte "Adresbuch" entwickelte.

### IV.

### Studentisches und geselliges Leben.

Bei der Erneuerung der Universität verordnete Karl Friedrich, daß diejenigen Inländer, welche beabsichtigten fremde Hochschulen zu besuchen, außerdem noch, bei Berlust der Aussicht auf Anstellung, das Minimum der für ihr Fach vorgeschriebersen Studienzeit in Heidelberg absolvieren mußten. In Bezugnahme darauf ward am 8. März 1805 im kurfürstlichen geheimen Rate beschlossen, von den Berwaltungsbehörden Berzeichnisse derzeitgen Landeskinder einzusordern, welche seit Ostern 1802 außerhalb Landes — wohin also auch noch Freiburg gehörte — studiert hätten. Die Berichte wiesen 18 solche Studierende auf, von denne einige darauf aus besonderen Gründen landesherrlichen Dispens erhielten. 1810 wurde dieser Universitätsbann aufzgehoben, nur für die Juristen blieb eine notwendige Borschrift bezüglich des badischen Landerchts erhalten.

Mit der eben erwähnten ichukablinerischen Makregel berband fich in bem gleichen Biele, bem ber möglichften Bebung ber Dochfcule, bas entgegengefette Beftreben recht biele "Ausländer" berbeizuziehen, und zu bem 3mede marb bas trefflichfte Mittel gemählt: die Berufung der tüchtigsten Lehrfräfte. Unermüblich forrespondierten Rarl Friedrich und Edelsbeim mit den beroorragenosten Gelehrten: kein Opfer, soweit es die Mittel des kleinen Staates irgend erlaubten, wurde gescheut, um den Forderungen ber zu Gewinnenden entgegenzukommen. Befonders weitgreifend und erfolgreich waren, wie allbekannt, die Unterhandlungen mit den bedeutenoften Juriften der Zeit; auf diesem Gebiete lag neben der Wertschätzung ber Wiffenschaft felbst für ben Rurfürsten, ber erst bor turgem zu feinem fleinen reichsfürftlichen Gebiete berhaltnismäßig große, noch mit jenem zu einem flaatsrechtlichen Bangen ju verschmelzende Territorien erworben hatte, auch der Bunich nabe, für sein Saus wie für sein Land bervorragende Rechtsgelehrte für die "zu leistenden biplomatischen Arbeiten, Busammenftellungen und Deduftionen" ju befigen, wie er es in einem an Rlüber noch nach Erlangen gerichteten Schreiben bom 9. 3anuar 1804 ausspricht.

Mit dem Wintersemester 1805/6 und noch mehr mit dem darauffolgenden Sommer setzte der eigentliche Zufluß der nicht-

badischen Studenten nach Heidelberg ein. Ein bedeutendes Kontingent stellten sogleich die kleineren norddeutschen Staaten und die deutsch-russischen Ostseländer; aus Göttingen gingen 43 Mann mit einem Male nach Heidelberg. Diese Göttinger galten als die "patentesten", wie man schon damals sagte, sie bewahrten noch eine Art Zusammengehörigkeit und waren im ganzen gar nicht beliebt. So schreibt auch Abraham Boß einmal an seinen Bruder, es seien Landsleute von ihnen darunter, aber mit den Göttingern sei ja nichts aufzustellen.

Anfänglich faben die Beidelberger überrascht, ja feindselig Beim akabemischen Wohbem neuen ungewohnten Wesen zu. nungstommiffariat, das v. Rleudgen verwaltete, liefen mehr briefliche Bestellungen bon auswärts ein, als fich bequem beschaffen ließen: erst als nach mehreren Semestern ber Universität mehr Subalterne zur Verfügung ftanden, brauchte der Synditus nicht mehr felbit in ber Stadt umberzulaufen, um Wohnungen zu mieten oder ben Neuangekommenen suchen au belfen. Die Zimmerbreise ftanben in ber erften Zeit auf einer bei bem bamaligen Geldwert unerhörten Sobe, benn ein mittelmäßiges Logis toftete monatlich 7 bis 12 Gulben. Bald jedoch mußte fich ber schnell erfassende Geist ber Beidelberger Bürgerschaft ben neuen Berhält= niffen anzubaffen; gar manche Studentenwohnung murde damals eingerichtet, in beren Befit bis auf ben heutigen Tag die frohlichen Mufenföhne aufeinander gefolgt find.

Ein Denkmal aus den ersten frühlingsgrünen Tagen der jungen Romantik, deren mit Kämpen und Troubadouren wohlbestellter Hof vom Altan der Schloßruine weit herrschte über das schone Reckarthal hinaus, ist uns als eine unmittelbare und trefsliche poetische Zeichnung der Stadt und der verzüngten Hochschule bewahrt, voll herzlicher Pietät gegen deren hohen Beschützer, eines phantastisch-burlesken Spielmanns Gedicht aus seinen jüngeren, don Lebenslust noch sprudelnden Jahren, zu töstliche Schilderung damaliger Heidelberger Zeit, als daß ich

mir's versagen konnte, es noch einmal zum völligen Abdruck zu bringen, Clemens Brentano's:

### Lieb

bon eines Studenten Anfunft in Beibelberg und feinem Traum auf ber Brude, wartn ein iconer Dialogus zwijchen Fran Pallas und Karl Theabor.

In ber Racht bor bem Dantfefte ben 26. Juli 1806. Im achtzehnhundertfechten Jahr Der fechsundzwanzigft' Juli war, Für mich ein iconer Reisetag, Mein Bundlein leichter auf mir lag. Ein Sabel oben brüber bing. Bang froh ich burch bie Bergftrag' ging', Und fah mich gang vergnüget um In Gottes Welt, bem Beiligthum, Die Berge rechts mit Wein begrangt, Die Ebne links wie Gold erglangt Bon manderlei Frucht und Getreid' Darin viel Somab'ide SchnitterBleut'; Die Sonn' fant nieber überm Rhein, Bab Simmel und Erb' ein iconen Schein. Die Wölflein, die am himmel ichwammen, Die jogen gulden fich jufammen, Ein warmer Regen aok berab. Den wart' ich unterm Rugbaum ab, Gin Bauerlein trat auch barunter, Und grußt mich da gang froh und munter: "Ein' guten Abend, ein' gute Beit, "Wohin geht noch die Reife heut'?" "Nach Beidelberg, bin ein Student, "Von Jena tomm ich bergerennt, Die Sonn' fich neigt, hab' ich noch weit?" Der Landmann fprach: "Rehm er fich Beit, "Gin' fleine Stund', bort um bie Ed', "Da schaut es ihm entgegen keck." Da bot ich ihm ein' gute Racht, Und hab' mich auf ben Weg gemacht, Und ba ich um bie Ede bog, Ein fühl' Luftlein mir entgegen jog, Der Redar raufcht aus grunen Gallen Und giebt am Fels ein freudig Schallen, Die Stadt streckt fich den Flug hinunter, Mit viel Geräusch und larmt gang munter; Und drüber an gruner Berge Bruft, Ruht groß bas Schloß und fieht die Luft; Und ba ich auf jum himmel icaut', Sab ich ein Bottes Wert gebaut,

Bom Ronigftuhl jum beil'gen Berges Ruden Sab ich gesprengt eine golone Bruden, Sah ich gewölbt des Friedens Regenbogen, Und fah ihn wieder in Fluffes Wogen. Da mar er boch nicht also flar. Der wilbe Blug gerriß ihn gar, Bab mir fo recht ein Beifpiel breit Bon Gottes Fried' und Meniden Streit. Und wie ich bent' und feb in Flug, Da fallt ein ichwerer Ranonenichuß; Frau Eco murrt im Thal noch lang, Da bebt fich aber ein frober Rlang, In allen Thurmen die Gloden schwanken, Beginnen ein bell harmonifc Banten: Da war mein Herz mir ganz bewegt, All' Bangigfeit ich von mir legt, Den Sinn in freud'gen Ernft geftellt, War mir's beinah als einem Belb; That auch ben Sabel um mich schnallen, Ein' Epheufrang vom but lieg mallen, Und grüßte froh die werthe Stadt, Die mein Ahnherr befungen bat. Mir war, als war das Lauten und Sciefen Für mich ein freudiges Begrüßen, Mein Berg auch gang in Jugend fprang Und erzittert im bellen Glodenflang; Da eilt ich schnell, sab nicht zurück Bis auf die fühne Nedarbrud'; Dragoner fragten fehr höflich Um meinen Stand und Ramen mich. "Opig von Boberfeld, Student," – "Passirt" — ich macht' ein Kompliment, Und auf ber Bruden, Die fest und rein, Sah ich zwei künstlich Bild von Stein, Frau Ballas schaut ernft in's grüne Thal, Mit vier Fatultaten allzumal; Ich that fie höflich salutiren, Und meinen Gabel prafentiren, Steckt' ihn doch wieder ein gar schnell, Als ein beideibener Befell, Beim zweiten Bild, gleich an bem Thor, Dem verftorbenen Fürft, Carl Theodor. Mein Bunbel legt' ich ab im Becht, Der Wirth, der Rellner und Haustnecht Erquicken mich auf alle Weis' Mit Wasser, Wein und auter Speis'. Nach Tisch konnt ich nicht sizen bleiben, Bollt' mich noch burch bie Stadt 'rum treiben. Es fiel ein heller Mondenichein Bar lodend in die Straken ein:

Biel Bolt fab ich berummer ichweifen. Den einen fingen, ben anbern pfeifen, Biel Jungfern fich in Urm gebangt. Ramen da auf und abgefcomentt. Auf einmal geht es an ein Laufen, Sie rennen fich gar übern Baufen, Stehn auf und borens gar nicht an, Spricht einer: "bab's nicht gern gethan." Ginen Trompeter bort man blafen, Mufit fticht ihnen in die Rafen, Da lauf ich immer binten brein. Bis zu bem Mittelthor binein, Da fteht gebrückt ein großer Klumpen Bon Dago' und Rnechten, die fich ftumpen, Ein lebend'ge Schang, von Leuten bid, Drudt rings fich um bie Rachtmufit. Um Wachthaus ichleich ich mich beran. Und tomm auf einen weiten Blan. Da war mir's wohl, ba bort ich's fcallen, Bon hoben Saufern wiederhallen, Dben über eine andre Belt. Brune Berge rings berum geftellt, Fagot und Flot' und Rlarinetten Beginnen ba ein lieblich Wetten, Die füßen Bfeifen brum ber ichleifen, Trompeten icarf in die Racht eingreifen, Waldhorn bald fern, balb nabe ruft, Mufit fowamm felig in Sommerluft. Auf einer Bant ich nieber fas, Und in den Melodeien las, Da bob fich an ein Melobei Bar ernft bon aller Weltluft frei: God save the King, jo heißt das Lied, Das feierlich jum himmel zieht, Und fleht mit rührenden Beberben: D Schöhfer himmels und ber Erben! Erhalte uns den guten Berrn, Wir wiffen's wohl, bu haft ihn gern; Doch fieb fein treues Bolt auch an, Wir find mit Freuden unterthan; In hoher Tugend führt der Greis Des Landes Blud in ficherm Gleis, Bricht's ringsumber in Diefer Beit, Er führt uns herrlich burch ben Streit; Die Runfte find ihm wohl vertraut, bat ihnen manden Sit erbaut; Bas göttlich in dem Geift erfteht, Was lebend binterm Bflug aufgebt, Den geiftlichen und ird'ichen Samen Streut fromm er aus in Gottes Ramen,

Lak ihn der Frucht theilhaftig werben. D Schöpfer Simmels und ber Erben! Erbalte uns ben auten Berrn. Wir wiffen's wohl, du haft ihn gern! God save the King! sprach Melobei, Und Wieberhall fprach laut: Es fen! Dann ivielten fie mas Luft'ges auf. Doc gab ich nicht recht Acht barauf. Denn zu mir auf bie Bant fich fekten Bwei Chrenleut', Die freundlich ichmagten; Die Frau fprach: "Leg' mirs beutlich aus, "Wo will's mit all bem Jubel naus: "Was foll bas Schießen und bas Läuten. Und wied'rum die Dufit bedeuten?" Der Mann fprach: "Morgen wirft erft fragen, "Wenn ich werb' einen Degen tragen. "Und ben bordirten Tederbut. "Dann, Alte, fen auf beiner Guth. "Da beift's nicht viel: ergebner Diener, "Da heißt's: reich mir ben Rarabiner. "Batrontajd her, und Bulber und Blei. Da bricht der Hausfried' leicht entzwei." Die Frau fprach: "Ift's ber hausfried' nur, "So ift mir's eine leichte Sour, "Und zantft bu gleich, freut's mich boch febr, "Wenn's beißt: Achtung, prafentirt's Gewehr. 'S giebt wieder Guldigung, nicht wahr?" Der Mann sprach: "Ei warum nicht gar, .Es ift ein frommes Freubenfeft, "Denn unfer herr ift frant geweft. "Sehr frant und ift wied'rum genefen, Ich hab's in Zeitungen gelesen." Die Frau fprach: "Batten wir's recht gewußt, "Das Fest macht uns wohl boppelt Luft, "Gatten wir gebetet mit unfern Rleinen, .Wir wurden jest bor Freuden weinen. Der Mann fprach: "Das ift fo ein Sach', "Wenn man ihr benft recht ernftlich nach, "Man glaubt ichier, 's ging ein'm gar nichts an; Man fen halt fo ber Unterthan. S ift grab, wie mit ber Religion, "Der Pfarrer ipricht zwar viel bavon, "Doch ging's ein'm nicht im Innern auf, Man fam' fein Lebtag nicht barauf." Die Frau sprach: "Hör", welch luft'ger Tang! "Bor war die Musik ernsthaft ganz." Der Mann fprach: "Jen's jum himmel ging, "Ein Gott fen Dant, God save the King! "Dies ift ein muntres Cochzeitsftud, Es wünfct bem jungen Paare Glud,

"Dem lieben Erbpring und feiner Gemabl. "Die ihm geschentt burch Gottes Bahl. "Durch Gottes Wahl, ja wohl, ja wohl: "Als ich fie fah, da ward mir wohl, "So freundlich, bell, fo flar und fromm, "Als ob fie aus bem himmel tomm'. "Wie ift's wohl unferm herrn gewefen, "Als er war wied'rum neu geneien. "Und ihm ber Entel, ber ftattliche Dann. Das liebe Weib geführt heran." Die Frau sprach: "Das war neues Leben, "Reu' hoffnung ibm und uns gegeben!" Der Mann fprach: "Romm, es ichlägt icon Bebn, "Du mußt noch mein' Montur nachfebn. "Ans Licht wollen wir ben Rod recht halten, So fliehn die Motten aus den Falten; Die Frau fprach: "teine find darein, "36 ftreut' ihn bir mit Pfeffer ein; Der Mann iprach: "Ach ba werb' ich niegen, "Das wird ben Rapitan verdrießen, Wenn's ganze Corps wird Profit fagen;" Die Frau fprach: "'s tann sich wohl vertragen "Ein gefeg'n es Gott, ein berglich Riefen, "Ift ja ein Bivat, ein Freudenichieken. "Run fomm, ber Abend ift foon berfloffen, Die Chen werden im himmel geschloffen. Dann gingen beim die Chrenleut' Bott geb' ibn'n in ben Rinbern Freud'! Auch ich fagt' ber Dufit gut' Racht, Und hab mich auf ben Weg gemacht; Manch Bierhaus ba noch offen ftanb, Sie jangen, als gieng's fürs Baterland, Much hort' ich feltsam Disputiren, Bon zweien alten Bürgern führen. Der ein' sprach: "Ja die Hosen hier "Behalt ich an, das glaub du mir, In runden Stiefeln werd' ich gehn;" Der andre fprach: "Das woll'n wir febn, "Woll'n febn, wer ju befehlen bat. Du beschimpfft das Corps, beschimpfft die Stadt." Der Erfte sprach: "Ei, was Stadt, was Corps! "Beb' ich feinen rothen Beller bor." Der Zweit' fprach ba in großem Born: "Steifftiefel, gelbe Gofen und Sporn, "Alfo mußt du dich ftellen ein, Bir wollen feben, wer Berr wird fenn." Der Erft' fprach wieder: "Ja, Ja, Ja, "Richt anders, Diefe Bofen ba, "Und meine runden halben Stiefeln." Der Zweite: "Ich will bich icon zwiefeln,

"Du tommft, wie bei'm Rarl Theodor "Bei'm Grundftein an dem neuen Thor." Der Erft fprach: "Morgen wirft bu's febn, "Wir wollen jett nur ichlafen gebn." Der Zweit': "Gefchieht's, glaub ficerlich, "So richt' ich ein' Ranon' auf bich." Da lachten Beib', ich auch bagu, Und ging auf meine Berberg gu. -Und wie ich gen die Brude icaut. bort ich ben Redar raufchen laut, Der Mond ichien hell jum Thor herein, Die fefte Brud gab flaren Schein, Und hinten an der grune Berg! 3d ging noch nicht in mein' Berbera. Der Mond, ber Berg, bas Fluggebraus Lodt' mich noch auf bie Brud' binaus: Da war fo flar und tief die Welt. So himmelhoch bas Sterngezelt, So ernftlich bentenb ichaut bas Schloß, Und duntel, ftill das Thal fich folok. Und um's Geftein erbraußt ber ffluk. Ein Spiegel all bem Ueberfluß: Er nimmt gen Abend feinen Lauf, Da thut das Land fich berrlich auf. Da mandelt fest und unverwandt Der beil'ge Rhein um's Baterland, Und wie an's Baterland ich bacht' Das Berg mir weint, bas Berg mir lacht', Sett' nieber mich auf einen Stein, Als mar' ich auf ber Erd' allein, Das fteinen Bild ber Frau Minerben That zu mir ber ein'n Schatten merfen. 36 fab ben Gelm, ich fab ben Speer, Die Augen maren mub und ichmer, Recht innerlich geheim mein Denten, Gin Solummer that fich niederfenten, Der Mond hinter ein Wölflein trat, Ein Traum mich auch umgeben hat, Gin feltfam Zwiefprach ich vernimm, Rarl Theodors Bild erhebt bie Stimm.

### Rarl Theodor.

"Frau Pallas, fagt, was will man heut'
"Mit all bem Schiegen und Geläut'?"

### Pallas.

"Rarl Friederich ift frant gewesen, "Wir banten Gott, bag er genesen."

### Rarl Theodor.

"Bir, fprichft bu, bift bu auch babei, "Ich glaubt', bir mar's gang einerlei."

#### Pallas.

"O sprich nicht fo, und bent baran, "Bas alles er für mich gethan: "Die Stadt ftellt mich bierber in Stein. "Er ftellt ins Leben mich binein -"Bu meinen Fugen Berechtigfeit "Durch ihn fich großer Lehrer freut, "Daneben Banbel und Aderbau "Bebendig geh'n burch Land und Mu: "Der Dedigin ichentt er ein Baus, "Mand Rranter geht gefund beraus. "Chemia, Physita, Philosophei, "Studier'n und fprechen, mas Leben fen. "Auch burch ber Theologia Schleier "Strahlt neu ein Sicht, ein Mugenfeuer, "Gern nennt' ich allem Bolt bies Licht. "Weil's aber taub ift, brauch ich's nicht. "Sonft fab die Raje nur beraus. "Und fprach, ich bin heut' nicht au Saus. "Aufflarung füllte jedes Maul. "Schaut burch bie Gier und nannt fie faul, "Weil fie nicht tonnt' burch's Bubnlein febn, "Blieb ber Berftand ihr ftille ftebn, "Sie bließ bas Gi aus, mablt es an, "Stedt auch ein Lichtlein hinten bran, "Auftlarung beigt's, aus Religion "Ward ichier ein ichlecht' Illumination; "Doch jest burch ber Theologia Schleier "Strahlt neu ein Licht, ein Augenfeuer. "Was nur die großen Beiben bachten, "Daß fie fo gar nichts ichlechtes machten, "Das thut Philologia lebren, "Der Alten Spiegel recht fauber tebren "Dag Mann und Jungling und auch Kind "Die Belben fcau', die nicht mehr find, "Bagt gleich ber Spiegel nicht in die Reit, "Erquidt fich brein bie Emigleit. "hiftoria naht fich auch bergu, "Und was gescheh'n, was man noch thu, "Das fpricht fie aus, bas fieht fie ein. "Sie foll des Lebens Berold fenn. "Und wenn mit Gott bas Wert gebeibt, "So geht hervor ein' neue Beit, "Dann mag ber Berold, fo wie ich, "Laut preisen ben Rarl Frieberich!"

Sold Red' Frau Ballas ernftbaft führt. Bu ihren Füßen es fich rührt, Juftitia mit der Waage klingt, Mercurius die Minglein ichwingt, Relbbau raufcht mit bem Ernbefrang. Religio's Saupt umgiebt ein Glang. Gin jedes that feinen Beifall geben, Rarl Theodor wollt' die Stimm' erheben. Da tommt ein großer Zug burch's Thor, Bon alten Mannern ein Chrenchor, Sie trugen Bart', feltfam Gewand, Wie ich etwa gemablet fand In alten Buchern Die Dottoren. Die Bhilosophen und Brofefforen. 30 foaut' fie gar andachtig an, Erfannt' auch manchen großen Mann, Den ich etwa im Bilonik fab. Erasmus, Dalberg, Agricola, Reuchlin, Wimpfling, Decolampabius, Melandihon und auch Münfterus, Marquarbus Freber und auch Mighl, Donellus bann und andre viel, Die all' einft bier gelehrt hatten, Und auch gelernt, die beil'gen Schatten Umgaben feierlich mit Bleiß Frau Ballas Bild in halbem Rreis. Ihr Antlig ftralt' in Freude gang, Ihr' weiße Bart' gaben einen Glang, Die Lippen fie bewegen thaten, Doch war es ftill, ich hört nicht reben, Die Sut' und Baret thaten fie fcwingen, Als liegen fie ein Bivat erklingen; Beil ich aber fein' Stimm bort' fcallen, Wollt' mir bas Ding nicht recht gefallen; Bei'm Mantel jupft ich einen ba, Den ich bor nicht im Antlig fab, Er drebt fich um - ber Dufenbeld, - Gefront - Opin von Boberfelb! Der theure, werthe Ahnherr mein, Schaut feurig mir ins Berg berein; Das wallt mir auf, bie Bung erbebt, Die Stimme mein fich laut erhebt, 3d that ein Lebehoch ausbringen, Rarl Friedrich hoch! thats wieder Mingen, Beig nicht, ob es Frau Eco war, Ober der alten Gelehrten Schaar, Es gab ein'n Schall, daß ich erwacht, War gang allein um Mitternacht: Bon meinem Buridenhut ich nahm Den Epheutrang, mit Bucht und Scham Debd. Beibelberger Stubentenleben.

That ich ihn hin nach Frau Minerven Als eines Jünglings Opfer werfen; Ich dacht', bleibt er nur hängen oben, Als gutes Zeichen will ich mir's loben. Da flog der Kranz, da fiel der Kranz Ihr um den Gelm im Mondesglanz! Gott gebe seinen Segen zu! Gut' Racht, ich geh nach Haus zur Ruh; Und wie ich in das Thor eintrat, War schummerfill die ganze Stadt, Kur sern noch hört ich jubiliren, Ein einsam nächtlich Kommerschiren, Den Landesbater hört ich Such singen, That Euch Studenten gut gelingen. Seyd sleißig nur — fromm — toll — mit Witz, Dies wünscht von Boberseld Opis.

Unter ben Heibelberger Professorensamilien herrschte eine zwangslose, wenig prunkende Geselligkeit. Nur der erwähnte Gegensatz der alten und der neuen Dozenten beeinträchtigte dieselbe zum Teil; die Titel, welche Karl Friedrich im September 1805 auf Antrag Reizensteins in der ganzen Stala der geheimen, Hof-, geistlichen, Kirchen-, Oberhosgerichts-, Justiz-, Medizinal-, Forst-, Studien- 2c. Käte über seine Heidelberger Gelehrten ausstreute, waren nach so reisslicher Erkundigung, Beratung und überlegung verteilt, daß sie nirgend erkennbare Unzufriedenheit verursachten. Daß Heidelberg noch eine recht kleine Stadt war, zeigt sich auch darin, daß man von den Akademikern daß Huksaliehen vor sämtlichen Dozenten erwartete; gelegentlich läuft beim Senat eine Klage über derartige Unterlassungsstünden ein.

Neben ben Familien ber Professoren öffneten sich ben Atabemikern balb auch die gastfreien Häuser ber städtischen Honoratioren. Auf zahlreichen Bällen wurde flott getanzt und zur Revanche psiegten auch die einzelnen größeren fludentischen Bereinigungen im Winter je einen Ball zu geben, zu denen nebst ben geladenen Professoren- und Bürgerfamilien der Prorestor als Amtsperson erschien. Seit 1808 diente zu solchen Bällen hauptsächlich das vormalige Landschreibereigebäude, das der Großherzog zu einer Art studentischen Kasino's hatte räumen lassen. Anherdem gab es Kränzchen, Thees und Landpartien in Stife und Fasse. Au schönen und bequemen Gartenwirtschaften hat es heidelberg von jeher etwas gemangelt und sicherlich trägt daran die zugleich erhabene und liebliche Umgebung der Stadt, welche die freigedige Ratur selhst zu einem herrlichen Garten gestaltet hat, die Schuld. Kleine Hausgärten gab es jedoch noch vielsach, hier wurden im Sommer die Theegesellschaften gegeben, oder man lud in den noch ungestörten und lauschigen Schloßgarten. Solche Thees begannen um 6 Uhr; außer dem maßzgebenden Getränke gab es etwas Kuchen und Obst und für die herren allenfalls ein Glas Wein; sehr früh, um 9 Uhr, psiegte man sich zu trennen.

Bokens murden bei ibrer Anfunft durch bas Beidelberger Leben febr angenehm berührt. "Gutmutig und zuvorfommend" schreibt Ernestine. "find die Leute hier in ber Regel alle und biese Tugend ift jedem so natürlich, daß keiner viel Worte bei Gefälligfeiten macht, die er anderen erzeigt." In wenig Jahren würden fie felbst völlige Pfalzer fein. Der allgemeine Optimis= mus fällt ihr auf: die Holsteiner Bauern sprechen bas gange Rahr bon der bevorstehenden schlechten Ernte; wenn es in Beidelberg ben ganzen Sommer regnet, sagen die Leute: unter den und ben Umständen tann der Wein noch aut werden. "Die Menichen icheinen mir bier einen berrichenben Sang fich ju gerftreuen ju haben, den Rachmittag findet man felten jemand zu Saufe." Und Bokens selber vergaken die Sorge um Mobiliar und Sauseinrichtung und genoffen in vollen Zügen die herrlichen Gindrude, die ihnen täglich neue Ausflüge unerschöpflich erschloffen. Sie wohnten die ersten Tage im "Ochsen"; von Jena kommend waren fie erstaunt, die in ihrem Gafthause vertehrenden Stubenten "recht bescheiben" zu finden.

Ein Reisender, Reinbed, hat uns eine Beschreibung seines in Heidelberg verlebten Sommers 1807 hinterlassen. Seine Ersörterungen über einige akademische Verhältnisse und besonders

über das Rudolphi'iche Erziehungsinstitut riefen allerdinas eine scharfe Zurudweisung durch eine im Rheinischen Bundesblatt veröffentlichte Erklärung von 18 angesehenen Brofessoren hervor; in einzelnen anderen Bunften jedoch. 3. B. in der Schilberung bes bürgerlichen Lebens stimmt er oft frabbant mit ben Briefen von Erneftine Bog überein. Beide finden die Beidelberger Befellicaft anregend, munter, ansprechend-gemütlich und tattvollfrei. Überall berrichte ein angenehmer äußerer Romfort und fröhliche, unbefümmerte Lebensauffaffung; mit besonderer Ausdauer und Reinheit spielten die Damen Whift und L'hombre, aber sie gingen auch viel und gerne spazieren und kletterten rüftig in den Bergen. Reinbed, ber fich immerbin gern etwas lange bei bem Aufsbüren etwaiger Schattenseiten verweilt, fand. daß neben der Bflege der Geselligkeit das Berg und die Bauslichkeit nicht in gleichem Make berücksichtigt würden. Toiletten erblidte er Geschmad und Auswahl, aber eine geringe Dauerhaftigkeit: viele Schönheiten hatten übrigens die befferen Stände Beidelbergs damals nicht aufzuweisen gehabt.

Die Bergnügungen größerer Städte fehlten. Bürgerressourcen sind erst nach der Zeit, von der wir sprechen, zur Blüte gelangt, an die Erhaltung eines tüchtigen Theaters war nicht zu denken und dem Projekte, daß die Mannheimer Hosschausspieler zweimal wöchentlich in Heidelberg gastierten, widersetzt sich einem Gerücht zusolge der akademische Senat. Öffentliche Konzerte wurden zuweilen von durchreisenden Musikern gegeben; in der Hauptsache blieben Taschenspieler und Wachssiguren neben der in dem protestantischen Heidelberg nicht recht angebrachten Fronleichnamsprozession die gewöhnlichen Schaustellungen und Unterhaltungen für den Eingeborenen. Desto mehr lockte das Publikum und auch die Studenten das vorgeschrittenere Mannsheim, wohin die Silwagen die Vergnügungsdürstenden für 48 Ar. brachten.

Als Ausslugsorte der Studenten dienten im großen und ganzen die gleichen von der Ratur herrlich begünstigten Plätze wie jett. Der Hausacker und Wolfsbrunnen, das Stift Reuburg, damals eine Damastfabrik, mit seiner Mühle und das Dorf Ziegelhausen waren die nächsten Stationen an dem beliebtesten und schönsten Spaziergange, am Ufer des Reckar; an der südlichen Bergstraße von Rohrbach aus, dessen Schlößchen, ein Geschent des Königs von Baiern, dessen Schwiegermutter, die Frau Markgräfin bewohnte, sührte ein vielbesuchter romantischer Pfad zu dem stets von Gästen erfüllten Bierhälderhof mit seinem zum Tanze sabenden Wiesenplan.

Bu ben genannten Plagen tamen bie nabe Sirfchgaffe und ber Stadt gegenüber Neuenheim, letteres ein bon bem beutigen Billenstädtigen himmelweit verschiedenes Dorf, das wie der hausader, ber Schlüssel, ber Rosengarten und einige andere Orte ben Bachtern ber studentischen Gefittung mancherlei Anstoß bot. Auf ber Gemarkung Handidubsheims, in dem jett ber "Ochse" alle anderen Ausflugsorte ber Studenten an Beliebtheit weit überflügelt bat, befand fich die fogenannte Studentenjagd, über welche die Bestimmungen am schwarzen Brett ber Universität angeschlagen ftanben. Pfalzgraf Karl Ludwig hatte fie 1655 und 1671 ben Afademikern verliehen; seitbem blieb fie und noch lange über unseren Zeitabschnitt hinaus ein dauerndes Recht berselben, nur wurde im Jahr 1812 ber Jagdanfang vom 24. August auf den 24. September verlegt, um den Segen des Bandidubsheimer Tabatbaues zu iconen.

Lustig waren die Kirchweihen, welche Sonntag für Sonntag und den Montag mit umschließend in den Tanzlokalen der nächsten Umgegend wechselten und in ihrer überschäumenden, weinfrohen Ausgelassenheit dem von Norddeutschland kommenden Fremden das überraschende Bild eines Schäferidylls keder Art oder auch eines antiken Dionysussestes in den Sinn riesen. Hier war der Student ständiger Gast, hier schwang er im Tanze die

Dienstmägde und Zosen Heidelbergs, beren Zierlichkeit und Sauberkeit mannigsache Berichte voll Eiser preisen, freilich nicht ohne daß die ernsthafteren ihren allzugroßen Hang zu Lustbarkeiten tadeln; hier kaufte er den mutwilligen Mädchen Bänder und Schmuck, scherzte und trank mit ihnen und achtete in süßer Thorheit des spöttischen Gesichtes nicht, das hinter seinem Rücken Cythereens leichtsinniges Söhnchen ihm machte.

Beibelberg galt in Deutschland als eine Universitätsstadt, wo der Student die akademische Freiheit noch mit am unge-Bu diefer Meinung gesellte fich in bet bundenften genieße. Stadt und auswärts viel Rlatiderei und üble Deutung. es zu gescheben pflegt: wenn eine ftubentische Ausschreitung bekannt wurde, wurde sie in vergrößertem Makstabe verallgemeinert und bann jur Charafteriftit ber Studentenichaft einseitig angewendet. So fommt es. daß Reinbeds Schilderungen über die Studenten zwei leicht voneinander zu trennende Auffassungen zeigen: die icon nach Beibelberg mitgebrachte, die er zu prüfen fich teine Mühe gab, und seine eigenen Eindrücke. Um meisten und dazu höchst oberflächlich spricht er natürlich von dem äukerlichsten, ben Mensuren: dann ift ihm der Kompendienhochmut der Akademiker ungenießbar und lächerlicher als Geldprot und Vortebeeftolz: öffentliche Vergnügen ohne Störung durch Studenten gabe es nicht; von einem Dukend ber lekteren seien immer acht im Gesicht burch Schmarren tief gezeichnet und machten fich teine Sorge, diese Zeichen jugendlicher Robeit mit in das ernstere Leben hinübergunehmen. Aus berfonlicher Erfahrung aber giebt er ju: "Ich felbst bin bei mehreren Gelegenheiten, bei Thees und Spazierfahrten mit Studenten in Gefellicaft gewesen, welche selbst in ber bochften ungebundenften Froblichteit die Grenzen des Anstandes nicht überschritten".

Manches, das damals in der Studentenwelt anders war, wie heutzutage, erklärt sich durch die von der jezigen recht versischene Ausammensetzung der akademischen Bürgerschaft. Wenn

auch bas andere Ertrem nicht fehlte. Inabenhaft junge Studenten, die mit taum 16 Nahren auf Mensur gingen, so war boch bie Studentenschaft im allgemeinen eine um einige Jahre altere Generation als in unserer Zeit der apmnasialen Uberburdungsflage, und in den meiften hinfichten reifer. Budem mar ber Andrang zum Studium fein so groker, mußten fich doch in einzelnen beutschen Ländern bie Bürgerlichen, welche baran bachten zu ftudieren, über ein gewiffes eigenes Bermogen ober ber Eltern ausweisen. Der Pauperismus tam in ben meiften Fatultaten überhaubt nicht vor und damit fiel icon viel Stubenboderei und manche Streberei fort. Der Rollegienbesuch mar rege, es geborte zum tuchtigen und fibelen Studenten, bag er morgens Borlefungen borte, dann erft ward der gemütliche Alausrock an den Nagel gehangt und am Nachmittage durfte ber Schniepel parabieren. Das Motiv in einem vielgesungenen Liebe: "Der Berr Brofessor lieft beut tein Rollegium" barf nicht als bloke Bhrase genommen werden und andererseits hob die im Rolleg empfangene Anregung auch wieder ben Sumor. 3mmerhin hatte ja vieles beffer fein konnen. So war es auch mit bem bauslichen Arbeiten in ber Regel nicht besonders beftellt; aber bagu mar Beidelberg und Beidelberger Leben gu icon, hatte man einmal aufgebort, bort Student zu fein und ging es nach Hause auf bas baterliche Gut ober zum Examen, dem die Anstellung und die Beirat Schlag auf Schlag zu folgen pflegten, bann fab in biefem Zeitalter bor ben Gifenbahnen mobl mancher im gangen Leben die Redarstadt nicht wieder und feine lette wehmütig-schöne Erinnerung blieb, wie ihn die Brüder im feierlichen Romitat durch die wohlbekannten Gaffen der Musenstadt und zum Thore binaus geleitet die Bergstraße ober ben Nedar hinauf, und wie ergreifend es dem Fortziehenden geklungen, das oft mitgefungene, aber niemals so empfundene Lied bom Scheiden.

# Landsmannschaften und Korps.

Bu ber Zeit, da die ersten Scharen nordbeutscher Studenten nach Beibelberg tamen und die Rahl der Inlander zu überflügeln begannen, hatten die Senatsmitglieder gehofft, es werde nunmehr unter biefen Angehörigen ber verschiedensten beutschen Gaue eine freundschaftliche Annäherung und Bermischung stattfinden und biefe Wechselwirfung werbe ben gunftigften Ginfluß auf bas Berhalten ber gangen Studentenschaft ausüben. Die berartigen Anzeichen mahrten jedoch nicht lange; ber Gegensat ber Stamme war noch zu unvermittelt, zumal aus Mittelbeutschland wenige nach Beidelberg gingen, die gange Lebensauffaffung und Lebensweise der Nordbeutschen hob sich zu scharf von der der Sudbeutschen ab, als daß eine Ausgleichung icon jest hatte eintreten tonnen: bald flanden einander zwei große Grubben in einem beutlichen Rontraft gegenüber, ber bas landsmannschaftliche Prinsib außerordentlich ftarten mußte, welches ja ichon in ben Babenern und Rheinlandern jum Ausbrud gelangt mar, und ber benn auch die Conftantiften verschlang. Sobald die Barteien flar geschieben waren, tauchten bann wieberum auch innerhalb berselben Spaltungen auf und über biesen internen Trennungen wurde barauf ber anfängliche, größere Gegensat vergeffen, bie neuen Bildungen brangten nach festen und statutarischen Formen und so fanden denn allmählich wieder Annäherungen flatt, bis endlich unter gegenseitiger Anerkennung 4 Landsmannschaften beutlich hervortraten: Weftphalen, die eigentlichen Rorddeutichen, Ruronen ober Rurlander mit ben übrigen Deutsch= ruffen, Rieberrheiner und Oberrheiner, Die letteren neben Schweizern u. f. w. die Landestinder umfaffend. Sie trafen Bestimmungen über ihren gegenseitigen Bertehr und brachten eine feste Ordnung in das Mensurwesen, mas ficher ein erfreulicher Fortschritt war; als sie diesen Komment nun auch allen übrigen Akademikern aufoktropieren wollten, schienen sie anfängslich Anerkennung zu finden, sobald aber die Mitgliederzahl der Landsmannschaften sehr bedeutend abnahm — sie betrug sehr bald nur noch ein Viertel aller Studenten —, erhoben sich gegen ihre Despotie öftere Agitationen unter den Renoncen. Heraus kam dabei freilich nie etwas, denn etwas Positives selbst zu schassen, daran dachten die Opponenten nicht und außerdem war unter den Wilden stets eine so große Anzahl, welche mit oder ohne angenehme Titel den Verbindungen anhingen und nachschmachteten, daß die Bewegung regelmäßig ohne Resultat im Sande verlief.

Die Mehrzahl der Professoren sah das Bestehen der Landsmannschaften nicht ungern; die letzteren hatten einen erträglichen
modus vivendi hergestellt und hielten im allgemeinen auch ihre
Leute in Ordnung, beides besser als es die Behörde vermocht
hätte. Mehrere Jahre vergingen ohne Erzesse und Arawalle;
die Prorektoren hatten dies dadurch erreicht, daß sie sich bei
drohenden Anlässen sogleich an die Senioren wandten und diese
für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung interessierten.
Bon einem dieser Häuptlinge konnten die Professoren einmal
sagen, er habe sich in vielen Fällen um die Akademie wahrhaft
verdient gemacht.

Bon einer besonderen Eintracht der Landsmannschaften untereinander konnte freilich keine Rede sein. Die aus der Rivalität erwachsenden Streitigkeiten fanden indeß durch ansehnliche propatria-Suiten ihren baldigen offiziellen Abschluß und unter dem schnellen Wechsel der Generationen nahmen die Häteleien auch gewöhnlich sehr rasch wieder andere Richtungen. Die Oberrheiner, von mehr gemütlicher und gutmütiger Sinnesart, konnten von jeher die hochmütigen Kuronen so wenig leiden, wie diese sie; sonst aber kam der alte Gegensat des Nordens und Südens im Berhältnis der ganzen Korporationen jest weniger

zur Geltung. Dagegen entwidelte sich zwischen ben beiben nordbeutschen Berbindungen eine steigende Gegnerschaft, bei der die beiden rheinischen Landsmannschaften nur als Parteigänger jener eine Rolle spielten. Alles dieses trat im Frühling des Jahres 1810 mit besonderer Deutlichkeit hervor.

Als am 22. März die Westphalen und die Aurländer eine Anzahl Forderungen im Pfälzer Hof zu Neckargemünd auspauken wollten, verbot das der Wirt; nachdem sie dann in die Hirschgassie gezogen, wurden sie zum zweitenmal gehindert und zwar durch Arings, der sie hier überraschte. Schon war darüber gesprochen worden, daß in der letzten Zeit so häusig abgesaßt sei; als man nun wiederum unverrichteter Sache nach Hause gehen mußte, äußerte ein Kurone, die Westphalen hätten die Duelle verraten. Diese enorme Beleidigung sogleich zurückzunehmen weigerte er sich; daraushin nannten ihn 2 Chargierte der Westphalen einen Hundsvott — "nach dem sogenannten Komment der Sebelleute", wie der Senatsbericht es aufsaßt —; des Kurländers Antwort war eine erhebliche Ohrseige, die er dem einen, v. R., erteilte.

In gewaltiger Aufregung ging's nun in die Stadt zurück. In einer sogleich anberaumten Seniorenversammlung beantragten die Westphalen die Verrusserklärung gegen den Injurianten und wurden darin von den Oberrheinern unterstützt; die Kurländer aber und die zu ihnen haltenden Niederrheiner wollten den Beschluß mindestens aufgeschoben wissen. Die beiden anderen sahen, was eine solche Überlegungsfrist bedeuten würde und hielten für sich einen Kondent, in dem sie frischweg die Gegner samt und sonders in Verrus erklärten. Sechs Leute, von jeder Landsmannschaft drei, sollten den Beschluß überbringen; von dem ersten Kurländer, an den sie sich auf der Straße ihres Auftrages entsledigten, bezog d. R. als Sprecher der Deputation die zweite Maulschelle in dieser Sache. Daraus entspann sich eine solenne Holzerei, in der dem Kurländer einige Kenoncen beistanden; eine

dritte, neutrale Partei prügelte schließlich die anderen beiden auseinander.

Ahnungsgrauend zogen jest die Oberrheiner zu den Weftphalen auf deren Aneibe, in den "englischen Sof", Die Mitglieder bes atademischen Gerichts in Martins Wohnung, und harrten ber Dinge, die tommen würden. Die brei Brofefforen ichidten noch ben Bebellen aus, die Ruronenhäupter zu citieren, Diese aber verweigerten zu tommen. Bald jog mit Stoden, hiebern. fogar Biftolen bewaffnet eine große Schar, wohl 100 Mann. beran, Rurlander, Riederrheiner und Wilde, die von Rrings vergeblich Citierten bem Zuge voran. Unter ben Renoncen mar bas Gerlicht gegangen, auch von ihnen feien viele zugleich mit in Berruf gestedt worden. Mit ausgebreiteten Armen stellten fich Thibaut, Martin und Zachariae dem Zuge entgegen, aber umfonft. Die Borderften waren fo in Born erhigt, daß fie auf Richts hörten; die hinteren Reihen drangten nur und riefen: "Bormarts!" So murden die Brofessoren von der unaufhalt= baren Borde bis jum englischen Bof jurudgeschoben und die in bem Gasthause Befindlichen barauf mit einer Flut bon Chrentiteln gum Beraustommen aufgefordert. Die aber hüteten fich weislich und die Bemühungen ber brei Brofessoren konnten nach langem Beharren endlich bie Belagerer bewegen auf den Baradeblat zu ziehen, worauf beibe Barteien bas Beriprechen abgaben feine Thätlichfeiten zu begeben und zum Unterpfande je fünf Beifeln ftellten.

Sanz zu Ende war es damit noch nicht. Die Kurländer gingen am anderen Tage mit ihren Bändern triumphierend und herausfordernd in der Stadt umher, die Gegenpartei verweigerte beharrlich die gewünschte Zurücknahme des Verrufs. Daher requirierte der Senat zur Vorsicht — die leichten Dragoner standen längst nicht mehr in Heidelberg — von Mannheim Militär, das noch an demselben Abend einrückte, und erließ einen mahnenden Anschlag, während er die Haubttumultuanten

zur Untersuchung zog. Am 25. schon mußten drei Kurländer und ein Niederrheiner zum Städtle hinaus, den Tag darauf wurden auch die sechs Ueberbringer der Berrufserklärung ausgewiesen. Mahnung und Strafe kühlten nunmehr die Gemüter ab; am 28. nahmen die Westphalen und Oberrheiner den Verruf zurück und das Militär konnte zurückkehren.

Die Auflösung der Landsmannschaften hatte der Senat ausgesprochen, aber bei der Regierung verwandte er sich halb und halb zu Gunsten ihres Fortbestehens. Sie seien niemals anerstannt worden, ihre Duldung jedoch sei geradezu notwendig; die Attiven selber zählten ihre Berbindungen nicht zu solchen, wie sie die akademischen Gesetz verbieten wollten; man möge zunächst dem Senate wenigstens genauere Gesetzsbestimmungen an die Hand geben. Sigentlich waren die vorhandenen klar genug, indessen, sür diesmal" erklärte sich das Ministerium des Innern mit den Ansichten des Senats einverstanden.

So tam das Sommersemester heran. Die Auronen und Nieberrheiner, fei es, daß fie überdruffig maren immer nur unter Landsleuten zu verkehren und neue Bekanntichaften und Eindrude gewiffermagen bon fich auszuschließen, fei es - und das ift mabriceinlicher — daß es eine notwendige Ronzeffion für Die Renoncen mar, maren am Ende bes Wintersemesters birekt nach bem Streit mit ben beiben anbern Landsmannschaften freiwillig außeinander gegangen; die letteren bagegen hatte die akademische Behörde speziell aufgelöst, sie hatten also einen Grund auch fernerbin möglichst in der alten Beise zusammenzuhalten. Aus der großen Aurländerpartei mit ihrem Renoncenanhang gingen nunmehr fünf in einer Convention stebende Rorbs berbor, welche eine Beile bominierten, die gegnerischen Refte ianorierend und das landsmannschaftliche Brinzip verurteilend. bas in praxi bei ihnen, wenn auch abgeschwächt, ebenfalls noch mitspielte. Sie nannten fich Aurländer. Bandalen (Bandalia war der aus einem geschichtlichen Irrtum entstandene gelehrte Name für Mecklenburg), Hannoveraner, Rheinländer und Schwaben (Landeskinder); ihre Statuten fußten auf den gemeinsamen Rommentvereinbarungen, nur von den Bandalen erzählte man sich, daß sie nach dem von Göttingen herübergeslüchteten Komment der dortigen aufgelösten Bandalia lebten.

Alles das waren ganz öffentliche Dinge. Da nun auch mit den Landsmannschaften wieder Häkeleien vorkamen, berichtete der Senat unter dem neuen Prorektor Ackermann Ende Mai Alles nach Karlsruhe und erhielt von da aufs Schleunigste die genauesten Weisungen, wie er das "dermalen auf den höchsten Grad gestiegene Unwesen" ausrotten solle. Als spezieller Hoftommissar wurde der vom Senat selbst erbetene Mannheimer Kreisdirektor von Manger bestätigt.

Als Thibaut 1806 Prorektor war, war er mehrere Male veranlaßt gewesen den Oberbehörden zu erörtern, wie bei der Entsendung außerordentlicher Regierungskommissarien in jedem Falle nur größeres Unheil zu erwarten sei, wegen deren Undetanntschaft mit den Personen und Verhältnissen und wegen ihrer Lage, nur gerecht und strenge sein, aber nicht alles Einzelne berücksichtigen zu können. Manger war persönlich ein kluger und wohlgesinnter Mann, an seinem guten Willen lag es nicht, daß Thibaut noch nach vier Jahren Recht erhielt.

Er begann am 6. Juni damit, über zwei besonders "gefährliche Subjekte", die schon Vieles auf dem Kerbholze hatten,
den schärsten Grad der Relegation zu verhängen und sie zugleich
für drei Wochen auf den Dilsberg zu schicken. Bon da schauten
die Beiden einige Tage in das lenzgrünende Recarthal hinunter,
dann aber zogen sie es vor, dieser berühmten Festung auf
Nimmerwiedersehen Lebewohl zu sagen.

Mangers Borgehen, das als ungewöhnlich hart empfunden wurde, erregte natürlich große Aufregung; am bedrohtesten fühlten sich die Stifter, Senioren und die s. g. Werber. Roch am 6. Juni beriet in einem Wirtshause vor der Stadt eine

1

zahlreiche Bersammlung, wie man sich wehren könne; die Hannoveraner, die von Gewaltthätigkeiten abmahnten, standen bald vereinzelt da bei der zunehmenden Widerstandslust und der Begierde nach einem Hauptssandal; die Remesis schien ja für Viele ohnehin hereinzubrechen. Als später Arings erschien, gingen sie zwar scheindar ruhig auseinander. Aber als es Nacht wurde, da tönte plöslich der Generalmarsch der Studenten durch die Straßen, der gefürchtete Auf, den dem geglaubt wurde, daß ihm jeder Afademiser unverbrüchlich Folge zu leisten habe: "Burschen heraus!" Ein ungeordneter Anäuel, Bandalen und Aurländer voran, zog lärmend und tobend daher, vor Martins Haufe staute er sich und gleich darauf klirrten die Scheiben; dann ging es noch zu Mangers Wohnung, um auch dort die Fenster einzuwersen.

Unbefümmert aber fuhr der Rreisdireftor auf dem eingeichlagenen Wege fort. Am anderen Morgen tam bereits das Militär, das er noch in der Racht heranbeordert hatte: darauf bublizierte er die gegen Realinjurien und gegen die Berbindungen erlaffenen großberzoglichen Mandate und installierte den neuen Universitätsamtmann Jolly, nach einem Beschluffe ber Regierung, bie längst gewünscht hatte bas akademische Gericht burch einen Mann, ber nicht zugleich Dozent fei, zu erfeten. In ben nächften Tagen wurde noch eine größere Anzahl Atademiker relegiert resp. tonfiliiert; einer bon diefen erlangte übrigens bald barauf Beanadigung, weil er Frangose, also auf die militärische Carriere durchaus angewiesen sei und möglicherweise biese ihm burch die atademische Bestrafung verdorben werden könne. Noch einmal versuchten die Rommilitonen der Fortgewiesenen durch gemeinfamen Trok etwas zu erreichen, fie planten einen abermaligen Auszug, aber zu einem größeren Effette brachten fie es nicht. Immerbin maren es außer ben Bestraften im Bangen 31 Stubenten, die im Unmut freiwillig bem iconen Beibelberg ben Ruden fehrten, darunter allein 21 Aurlander. Die artig gewesenen Hannoveraner blieben alle ba, ebenso die Landsmannichafter und — wohl ober übel — als Inlander auch bie Schwaben.

Seit dieser Zeit zeigten sich die Berbindungen lange nicht wieder; im Berborgenen bestanden sie natürlich in alter Weise, hatten jedoch ihre Zusammenkünste mehr nach Neuenheim verlegt. Man sah wohl in der Stadt, daß immer dieselben Studenten in den Pausen vor dem Kollegiengebäude zusammenstanden oder mit einander zu Mittag aßen, man bemerkte auch wohl einmal eine fardige Pfeisenquaste oder eine vorwizige Rotarde, die gelegentlichen Nachforschungen blieben indessen ohne greisbaren Erfolg und allmählich wiegten sich die Wächter der akademischen Disziplin in behagliche Sicherheit ein, dis ihnen denn wieder einmal wie im Traum eine Schar Studenten mit braunen Mänteln erschien, die merkwürdiger Weise alle schwarze Kragen hatten und dadurch sattsam bekundeten, daß von Neuem die verbotenen Verbindungen ihr gefährliches Unwesen trieben.

Erst gegen Ende des Sommersemesters 1813 wagten sich diese Bereinigungen wieder herbor, jest acht durch Farben und Birkel\*) gesonderte Korps, die nahezu ein Drittel der Studentenschaft umfaßten: Aurländer, Holsteiner, Westphalen, Nassauer, Riederrheiner, Oberrheiner, Schwaben und Schweizer. Nachdem am 28. Sept. die Revision des gemeinschaftlichen Komments beendet war, erlangte von ihrer Existenz der Senat Kenntniß, ließ sich jedoch weiß machen, die Korps hätten weder Gesetze noch Vorsteher, seien tein begrenzter Kreis und lebten ohne Formenzwang, die Leiter seien "ältere" Studenten. Dem Ministerium erklärte er sie als eine "nicht besonders schädliche Art landsmannschaftlicher Verbindungen" und ließ, nachdem sich die Holsatia schon am Ansang des Winters 1813/14 aus Mitzgliedermangel hatte suspendieren müssen, die übrigen bestehen,

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud "Zirkel" leitet sich her von der früheren Transftription dieser Berbindungsmonogramme: Vivat Girculus fratrum N. N.

selbst nachdem das Benehmen der Auronen einen abermaligen größeren Konflikt herausgefordert hatte.

Am 5. Nov. 1814 erfuhr nämlich der Oberpedell, daß wegen eines Streits über die Rotwendigkeit einen Paukanten abzuführen Massentontrahagen zwischen den Westphalen und Kurländern hingen, und da er bei einem der Lesteren, v. Drachensels, Schläger ausbewahrt wußte, wollte er sie dort in Beschlag nehmen; der Genannte verweigerte jedoch die Heraussigabe, suhr den allgemein respektierten Mann, der nicht ohne die Wassen abziehen wollte, an: "Elender Mensch, ich will Dir zeigen, daß wir Kurländer sind!" und drang mit einem Kavalleriesäbel auf ihn ein. Hierbon erstattete Krings dem Universitätsamtmann Bericht.

Schon jett begannen die Aurlander öffentlich allerhand bebrobliche Redensarten zu führen und noch mehr, als Dracenfels in Arrest genommen wurde. Zwei bon ihnen erschienen sogar mit ihren qualmenden Tabatspfeifen bei dem Amtmann und fragten ohne jegliche Begrukung ober Einleitung in frechem Tone, wekhalb ihr Freund eingesperrt worden sei. Diefer Szene, die burch die Dazwischenkunft bes Ruftigrat Martin unterbrochen wurde, hatte sich der Amtmann an den Brorettor (Baulus) um eine Sigung bes Senats gewandt; ber lettere forderte jest von den Aurlandern einen Revers für rubiges Betragen, die aber lehnten bas ichmächliche Berlangen einfach ab. Balb darauf entfloh v. Drachenfels ohne Mübe aus bem Karger und au Pferde aus der Stadt; als man darauf in seiner Wohnung am Paradeplat Saussuchung hielt, wurden 30 Dragoner, Die ber Senat auf alle Fälle hatte aus Schwetzingen tommen laffen. vor dem hause aufgestellt. Die Soldaten hatten bier und ba bie Studenten ohnebin icon gereigt, das batte neben einigen am 8. Nob. bom Senat berhangten Strafen bie langft gabrenbe Aufregung gesteigert und die lächerliche Phalang auf dem Baradeplat brachte diese vollends zum Eflat. Noch mabrend ber

Haussuchung, bei beginnender Dunkelheit zog vom Markte her lärmend und "Burschen heraus" rufend ein siets anschwellender Studentenhause heran, ließ sich am Mittelthore sehen und machte dann wieder Rehrt; vor Martins und des Prorektors Hause wurden endlose Pereats ausgebracht und durch des Ersteren vielgeprüfte Fensterscheiben sauste ein Stock, der den Namen eines der beiden Aurländer trug, die den Universitätsamtmann hatten koramieren wollen. Nach diesen Thaten zogen die Ruhestörer nach Neuenheim; die Dragoner folgten ihnen langsam nach, kehrten aber beim Thore wieder um. Girca 200 Akademiker, die sich an dem Tumult nicht beteiligt hatten, folgten ihrem Pflichtgefühle oder der Neugier und gingen in kleinen Gesellschaften auch nach Neuenheim hinüber.

Aber die Zeit der akademischen Auszüge war wie die der sahrenden Schüler längst vorüber und das kühle Novemberwetter mochte nicht wenig zur Beruhigung der Gemüter beitragen; noch in derselben Nacht suchten die Meisten ihre behagliche Wohnung in der Stadt wieder auf. Die Beharrlicheren legten dem Senat am anderen Tage eine Dentschrift vor, in der sie u. a. vorzaben, der Auszug sei wegen des Benehmens der Soldaten geschehen; sedoch weder diese Art sich herauszureden, noch die zugleich angedeuteten Drohungen imponierten dem Senat, dessen Festigkeit durch seine Dragonergarde ungemein gestiegen war; er blieb bei den erkannten Strasen und forderte Rücksehr. Als diese denn auch ersolgte, wurde von weiterer Untersuchung abgesehen, und nicht mit Unrecht solgerten die Korps aus dem letzteren Umstande, die Behörde habe Nichts gegen ihr ferneres Bestehen einzuwenden.

### VI.

# Das Erwachen des nationalen Gedankens.

Wie wenig trat bei Allem bisher Erzählten berbor, daß zugleich, mabrend in Beidelberg diefe kleinen Ereigniffe und Störungen innerhalb ber ruhigen und schönen Entwickelung bes größeren Gangen fich abspielten, die dufteren Tage ber Napoleonischen Fremdherrichaft heraufgezogen waren und dumpf und schwer über Deutschland lagerten, bis bann endlich nach Jahren ber Trauer und ber Anechtichaft, die unsere Nation getragen, ben mächtigen Imperator wie in der Peripetie des antifen Dramas Die Sybris, Die eigene Überhebung an den jaben Absturg des Berberbens führte. In der Musenstadt am Redar hatte man fich nicht allzuviel um Breugens Fall und die Ereigniffe ber Rheinbundstage gefümmert; wer Korrespondenzen jener Beit liest. erkennt, wie felbst in ben Rreifen biefer hochfinnigen Beidelberger Gelehrten im Allgemeinen taum der Boden erft vorbanden war, in dem ein vorwiegend nationales Gefühl keimen fonnte : Frankreich, Ofterreich, Breugen, Rugland ericienen alle vier als gleich fremde Berrichaftsgebiete, von benen eigentlich nur das erste eine besondere Aufmertsamkeit zu erwecken im Von Durchzügen blieb Beidelberg, die Pforte des Stande war. Neckarthales, im Ganzen boch verschont, die Universität verficherte Rapoleon seines besonderen Schutes. In der Nähe ber Stadt freilich lag mehrmals frangofisches Militär und in ben Beiten, da ber Raifer besonders die Landestinder seiner Basallenfürften auf feine fernen Schlachtfelber fandte, tam es bor, bag Beibelberger Studenten ihrer Manichaer überbruffig fich als willtommene Genoffen ju ben Ausgehobenen ichlugen.

Als dann der Zusammenbruch der Napoleonischen Macht auf den Schneegefilden Rußlands die Fürsten und Bölter Mut zu neuem Widerstande schöpfen ließ, als das aus tiefster Erniedrigung in schmerzlichem Sehnen erwachte Nationalgefühl unter den ersten Morgenstrahlen der Freiheitssonne mächtig emporwuchs und in ganz Norddeutschland alle vaterländischen Herzen dem preußischen Könige zujauchzten, der "Freiheit oder Tod!" seinem hochherzigen Volke zuries, da verließen (zu Ostern 1813) 27 Jünglinge die Heidelberger Universität und stellten sich in der Heimat zu den Fahnen; der Heidelberger Berichterstatter läßt sie "den Krieg im Norden" mitmachen, von ihm würden wir nicht ersahren, daß sie jubelnd in den Kampf für die Befreiung Deutschlands eilten. Erst nachdem die gewaltige Bölkerschlacht um Leipzig geschlagen war, als dann Großherzog Karl der Allianz gegen den Kaiser beitrat, da konnte auch in Heidelberg die erwachte patriotische Begeisterung der Edleren vollends durch-dringen und noch 73 Studenten zogen im Dezember und Januar in den heiligen Krieg, ihnen voran einige ihrer Prosesson.

Rur 206 Atademiter zählte die Ruperto-Carola im nächsten Sommer; doch schon im Wintersemester darauf ward die Durch-schnittshöhe wieder erreicht.

Und darnach bollzog sich allmählich auch in Heidelberg der große allgemeine Umschwung in der studierenden Jugend, der in der Gründung der Burschenschaft seinen nicht alleinigen, aber hauptsächlichsten Ausdruck sand, jene tiefgreisende Bewegung, die die warmschlagenden Herzen der Jünglinge zum ersten Male mit einem hohen gemeinsamen Ziele erfüllte, sie in bedeutender Steigerung der geistigen wie sittlichen Kräfte über das gedankenarme Einerlei des hergebrachten Studentenlebens emporhob und — man mag nun die in einer späteren Periode ihr gegebene Richtung zum Teil beklagen — als köstliche, vielverheißende Frucht aus der größten nationalen Erhebung Deutschlands hervorging. Ein anderes Geschlecht schien in dem befreiten Baterlande ausgegangen zu sein; die Zauberworte der französischen Revolution, die hinreißende Gewalt der Schiller'schen Dichtungen, die hohen Impulse der Freiheitskriege und zu dem Allem noch

ein heterogenes Viertes, die schwärmerische Mustit der Romantiter bewegten die empfänglichen Gemüter, die alles Jenes abzutlaren und zu verschmelzen rangen: zu keiner Reit batten bumane Ibeen mächtiger und allgemeiner geberrscht, in dem Nächsten wähnte man nur den Kameraden, wie man ihn etwa am Lagerfeuer in ben Sturmnächten bes Feldauges tennen gelernt, man fühlte fich einander menschlich nabe, wie noch nie. Und wenn jede aus Edlem entsbrungene neue Bewegung mit beller Lobe aufschiekt, wie viel feuriger flammten die Augen, pochten die Bergen bei ber raschen Jugend! Hier, wo alle Erfahrung noch weit mehr fehlte, als bei bem politisch auch gang unreifen Bublifum, hier kannte man in stolzem Glauben an die Ibee nur die Ertreme, bier bulbete man feine Einwände und wer auf halbem Wege fteben bleiben wollte, galt als ein Feigling, ein Hundsvott: vom deutschen Bruder nur oder vom tückischen Wälschen war die Rebe, von Freiheit oder Anechtschaft. endlich viel Unklarheit lag in dem Allem, in den patriotischen Einheitsträumen wie in ben Schwüren gegen Tyrannei und Unterdrückung: mit den Tagesfragen jedoch und den Leitartikeln ber Zeitungen hatte die hoch am Sternenzelt wandelnde Freibeit biefer ersten Burichenschafter Richts gemein: noch als bie breiten Schichten bes beutschen Bolles enttäuscht zu fragen begannen, wo die versprochene Freiheit im eigenen Baterlande bleibe, die man zugleich mit der blutigen Befreiung des deutschen Bobens zu erringen gehofft, da wiesen die Burichenschaften mit vollem Bewuktsein ein politisches Brogramm von fich ab und als fväter vereinzelte rabitale Zirtel bie unwillige Gabrung aufnahmen und für ein grotestes, abstoßendes Zerrbild des burschenschaftlichen Ibeals fich fanatisierten, selbst ba noch alaubte Die große Bahl ber Burichen, wenn bon Freiheit und Bolterecht, von Berrat und Tyrannentrug gesprochen und gesungen wurde. es handle fich um den wälschen Usurpator.

Nicht treffender konnen die ersten Jahre ber Burichenschaft gekennzeichnet werden, als - wenn man sie wol versteht durch die Worte, in die Karl Hase in Jena seine Jugenderinnerungen faßte: Ibeale und Irrtumer! Aber mag es auch mahr sein, daß diese reinste und opferwilligste Bewegung bes akademischen Lebens frankte an ber Unklarbeit ihrer Ziele, an ber Bielbeutigkeit ihrer Schlagworte, mag bas zu heftige Borgeben ber Regierungen gegen bie unbesonnenen Schwärmer, bie allerbings nicht mitzureden batten, was im Staate geschen folle, wie ein Rachtfrost im Frühling gerade auf ihr edelstes Streben gefallen sein und fie auf ben verderblichen Pfad ber Demonstrationen getrieben haben, mogen bann auch einzelne trübe Erinnerungen der jett vergangenen Tage mit befferem ober geringerem Recht an ben Namen ber Burschenschaft geknichtt worben fein, mag bas ernfte Schwarz-rot-golb, bas Banner bes beutschen Ginheitsgebankens, später jum Aushängeschild ber verschiedensten Ibeen erniedrigt worden fein: Die innere Gesundung bes Burichenlebens ift ihr Wert und nie wird ihr entriffen werben können, daß fie den Traum vom einiger deutschen Reich bon Anfang an getragen und durch bittere Entrauschungen bewahrt hat, ratios über die Ausführung, aber unentwegt im Endziel und daß ber iconfte Erfolg ihr gelungen: jum Gemeinaut des deutschen Boltes ihr Ideal gemacht zu haben, so daß es eine politische Macht geworden war, als bann endlich ein taum erwarteter Bundesgenoffe bie alte Burichenschaft auf Diesem Bosten ablöste, ihr Rleinod an feinen Schild fügte und mit "Blut und Eisen" in raschem Siegeslaufe bas neue beutsche Reich zu glanzvoller Wirflichkeit fouf.

Die Heibelberger Burschenschaft blieb auch nach 1817 vor ber Tendenz bewahrt; gerade in den Jahren, als die niedrigen Schriften eines Schmalz und Stourdza den Beifall der Rabinette fauten und die norddeutschen Burschen von den Regierungen nichts mehr zu hoffen und Alles zu fürchten batten, da ftand sie der

Bolitik ferner wie borber. Daß das Großberzogtum damals bereits ben ersten Debuts bes Barlamentarismus entgegensab. trug bazu nichts bei - benn ber Beibelberger Student fommt eigentlich felten zu ber Ueberzeugung, daß auch er innerhalb bes babischen Staatswesens lebe, und außerbem waren ja nicht landständische Berfassungen, sondern der lebhafte Ausdruck ber nationalen Einheit die Forderung der deutschen Burichen -. viel eber mar es die ziemliche weite Entfernung von Berlin und Nena, den Universitäten, an denen auch die Turnerei überwog und ihr "gereinigter Gulenspiegel", wie Arnot ben treuberzigen Batrioten, Bater Rabn, in feinen Schwächen tennzeichnete, perfonlich ober burch Schuler bestimmend einwirkte; ferner trat in Heidelberg kein akademischer Lehrer in politischen Gedankenaustausch mit seinen Hörern, wie etwa in Jena ber Bhilosoph Fries, der furz vorber bie Nedarftabt hatte verlaffen muffen. Sonft waren die Beidelberger Burichen in den Außerlichkeiten wie im Beifte ben übrigen gleich: fie trugen ebenfalls ben Sammetidnürrod, ber aus totaler koftumgeschichtlicher Berwirrung ber "altbeutsche" bieß, sie teilten bie Wonne am Barbenmäßigen und Biderben und an Allem, was mit den harten Anlauten bes füboftlichen Dialetts in migberftandlichem Altbeutsch ausgesprocen werben tonnte, aber auch fie waren erfüllt von ber reinen Sehn= fucht nach Ginbeit und bon ben humanitaren Ideen ihrer Brüber.

Zunächst äußerten sich diese überall im Berhältnis zu der sonstigen Studentenschaft. Zwischen dem politischen Leben der Staaten und dem Mikrokosmus einer Universität läßt sich eine überraschende Menge von Parallelen ziehen; nun begann man damit, die großen Bünsche, die man für das Baterland hegte, praktisch auf die engere Umgebung anzuwenden: ein jeder Student sollte Freund und Bruder heißen, ein gleicher Bund sie alle in Einheit und Freiheit umschließen. Nicht länger war es ihnen möglich, die mit den Zeichen ihrer Tapferkeit geschmückt und

meift zu Offizieren avanciert aus bem Feldzuge auf die Universis täten als ernfte Männer gurudgekehrt, sich in die alten Berbaltniffe zu bequemen, fich wieder unter bie Berrichaft bes Bennalismus zurudzuzwängen, beffen Bertreter zumeist jungere und unreifere Studenten maren, die mabrend des Rrieges hinter bem Ofen geseffen und nach wie vor weiter lebten, als hatten fie ihren Romment aus Muhammeds Gebot über die Anders= gläubigen entwickelt. Schon waren an anderen Sochiculen Bünde entstanden, welche ben Drud ber alten Formen gebrochen hatten, in Jena eine Wehrschaft, in Salle Teutonen, in Gießen eine beutsche Lesegesellschaft, in Erlangen eine beutsche Brüberfcaft, die Rorps felbft lenkten bereits vielfach in milbere Bahnen ein. Dann tam ber Tag beran, welcher jum Geburtstag bes ersten nationalen großen Bundes ward: der 12. Juni 1815. an bem zum erften Male bie "Burichenschaft" mit ben fliegenben Rahnen der in ihr vereinigten Landsmannschaften über ben Nengischen Martt, die Saalgasse herunter hinüber zur "Tanne" an ber Camsborfer Brude jog, ber Tag, an bem jum erften Male in ernstem, mächtigem Chor Arndts: "Sind wir vereint zur auten Stunde" und nach dem feierlichen Bundesgesang fein herrliches, sehnsüchtiges Lied von des Deutschen Baterland erflana.

Um dieselbe Zeit aber bildete sich in Heidelberg erst eine Borläuserin der Burschenschaft heran, die "Teutonia". In der Mitte der kleinen Schar von Neuerern stand der stud. Walther aus Düsseldorf, neben diesem seltener genannt, aber die eigentsliche Seele des Ganzen der ältere Bruder jenes Karl Follenius aus Gießen, dessen der ältere Bruder jenes Karl Follenius aus Gießen, dessen der gezeichnete Person Treitschke in seiner vielsach tressenden Schilderung der durschenschaftlichen Bewegung doch zu charakteristisch in den Vordergrund gezogen hat. Auch August Adolf Follen war eine hochbegabte Natur in männlich schöner äußerer Erscheinung, ein feuriger Nedner und talentsvoller. Dichter, ein Mann, der in seinem späteren Leben zu

ruhigeren, gemäßigteren Ansichten neigend manche Übereitung seiner Jugend erkannte, damals aber, als heidelberger Student, erfüllt war von völkerbeglückenden Umsturzideen, ein Jacobiner in der blinden Verfolgung seiner revolutionären Theorien, Alles in Allem eine sast dämonische Gestalt, die manch ideales Jünglings-herz unlöslich an sich sessen, aber noch mehr die größere Zahl der Besonnenen in Scheu vor einer derartigen Diktatur fern hielt.

Bald fab fich Walther gelegentlich einer Menfur vor die Entscheidung gestellt, ob er sich dem Komment der Korps fügen wolle; er verweigerte es und tam in Berruf. Die atademifche Behörde erfuhr davon und citierte bie beiberseitigen Führer; ba konnten num die Rorps erklären, ihr Romment fei zur Aufrechterhaltung bes guten Tones zwedmäßig und notwendig, das bestätige auch bie Dlajorität ber Renoncenschaft; Walther fei burch feine Weigerung durchaus gerecht in den Berruf gefahren. Diesmal hatten fie die Sympathien bes Senats beutlich auf ihrer Seite; burch seine Bermittlung indessen wie durch die Berhandlungen der Barteien felbft marb eine Zurudnahme bes Berrufs berbeigeführt, ber sogleich weitere Unnaberungen folgten. Dit großem Geschick bemächtigten fich die Wortführer der Waltherschen Bartei auch ber Interessen bes neutralen Teils; das schließliche Resultat war, daß die Korps für den Sommer auf ihrem Seniorenkonbent ben "repräsentierten Renoncen" eine fiebente Stimme neben ben eigenen sechs - ftatt ber früheren Ober- und ber Nieberrheiner erscheinen jest einfach "Rheinlander" - zugestanden. immerhin aussichtsreiche Erfolg, ben in bedeutsamer Weise beibe Barteien als ein Brovisorium anfahen, hatte ein beträchtliches Anwachsen ber Teutonen zur Folge, auch ber Senat erfannte trok aller Furcht vor Follenius an. daß die letteren nunmehr die befferen Studenten bereinigten.

Mit dem Beginn des Wintersemesters (1816/17) forderten die Korps, die nur den Maßstab ihrer eigenen Ginrichtungen anzulegen vermochten, eine genauere Stellungnahme von ben

Tentonen, beren engeres Rusammenhalten burch bie bei ben Rorps übliche Bezeichnung als "repräsentierte Renoncen" doch nicht zu verdeden war und die als ein wirklicher exklusiver Bund Alle, die nicht rein germanischen, beutschen Blutes maren, fernbielten. Auf die gestellte Alternative wiesen die Teutonen jedoch Die Möglichkeit, daß fie felbst ben Charafter eines Rorps annehmen konnten, turg von der Hand und erklärten ihrerseits. ben Romment würden sie auch fernerbin zwar nicht garantieren. aber doch mit Ausnahme einiger Puntte anerkennen, die ferneren Befchliffe bes Semiorenfonvents bagegen nur, so weit dieselben ihren Ueberzeugungen nicht zuwider liefen; bei irgendwie billichen Anfichten der Ronventsmitglieder fei übrigens ein folder Ronflitt nicht zu erwarten. Die wieber ftarter geworbene Spannung hatte inzwischen in einer Menge von Forderungen lebhaften Ausbrud gefunden. Jene von einer farten Bartei gegenüber ben ca. 110 Studenten ber Rorps immerhin magbolle Erklärung veranlagte entscheibende Berhandlungen außerhalb bes Ronvents, bei benen die Teutonen durch Follen. Wippert und Rretschmer vertreten waren; diese erreichten wiederum einige Rongestionen und bewogen besonders die Westbhalen gur Rachgiebigfeit; nachdem sie sich entfernt hatten, murben jedoch bie Senioren andern Sinnes und beschlossen die den "Repräsentierten" zugestandene Stimme gang gurudzugieben.

Die Mitteilung bieses Beschlusses an Follen war gleichbebeutend mit der Ariegserklärung. Im Namen der Teutonen zeigte der stud. v. Pape aus Hannover den Korps, deren hitzige Borkämpfer die Aurländer waren, an, daß für Erstere der Konvent fortan nicht mehr existiere; unverweidlich folgte als Antwort die Berrufserklärung. Jum öffentlichen Standal war nun nicht mehr weit. Der Kurländer und der Westphale, welche den Berruf übermitteln sollten, begegneten Pape, der mit Follen spazieren ging; sobald dem Ersteren ihr Auftrag ausgerichtet war, schlug er Beide ins Gesicht und es entstand auf offener

۸,

Straße eine Prügelei. Die Erregung der beiden Teile stieg bis zum Außersten; die Teutonen zogen sämtlich mit ihren Wassen in ein Haus jenseits des Neckars, wahrscheinlich die Hirschgasse, um hier den erwarteten Angriff gemeinsam abzuwehren.

Gänzlich vergebens war anfänglich die Einmischung des Senats. Sowohl in den Orten aufwärts am Nedar, wie in Leimen und Wiesloch ließ er scharf auf den Bollzug von Pape's Pistolenmensuren vigilieren; unterdessen sweiten Kugelwechsel des ersten Duells erhielt der Teutone einen Schuß in den Oberschenkel. Bergeblich verlangte der Senat ferner die Aufhebung des Berrufs, der ja als die schlimmste akademische Eigenmächtigsteit galt: gegenüber seinem Drängen gelobten sich die Korpsehrenwörtlich untereinander, die repräsentierten Renoncen nur dann des Berrufs ledig zu erklären, wenn sie sich sämtlich herauspausen würden, eine Forderung, die schon wegen der ernsthaften Entstehung des Streites ebenso thöricht gegenüber den Teutonen, wie überhaupt unannehmbar für den Senat war.

Bald darauf aber erfolgte etwas gänzlich Unerwartetes: Die Aurländer und Westphalen kündigten die Vertretung im Seniorenkondent, die übrigen vier Korps lösten sich auf, garantierten fortan den Komment nicht mehr und erklärten, daß demgemäß auch der auf Grund des Komments verhängte Verruf sie nicht mehr kümmere. Die übrigens nicht mehr zahlreichen Mitglieder jener beiden anderen Korps blieben ohne Wanken bei ihrem Chrenworte und wurden nun alle relegiert; sie zogen auf die Odrfer, lebten dort vergnügt, empfingen häusigen Vesuch aus Heidelberg und verbrauchten viel Geld, wodurch der Senat, der sich von dem des ersten Jahrzehnts durch schnell wechselnde Stimmungen und Entschlüsse unterscheidet, mit veranlaßt wurde, jetzt wieder ganz zur Milde gegen die Korps einzulenken.

Um dieselbe Zeit ward Adolf Follen aus Heidelberg berwiesen. Am 28. Januar meldete der engere Senatsausschuß nach Karlsruhe, daß er diesem "hitzigsten mit überspannten Ideen angefülltesten Ropse" unter den Renoncen auf Grund notorischen Unsteißes das akademische Bürgerrecht entzogen habe. Das Ministerium verstand, es fügte sogar seiner Billigung der ungewöhnlichen Maßregel noch allerhand nicht mehr nötige Weisungen gegen Follen hinzu; außerdem forderte es nun — aber ohne Ersolg — auch die gänzliche Ausrottung der altdeutschen Tracht, der Senat habe "fämtliche Atademiker zu einer anständigen, gesitteten und auf Bildung und äußeren Anstand Anspruch machenden jungen Leuten geziemenden Kleidung anzuweisen".

So waren die Teutonen von der finsteren und schroffen Persönlichkeit Follens befreit, glücklicherweise ehe dessen Ansichten allgemeinen Anklang gefunden; für die Renoncen war aus dem Wege geräumt, was sie hauptsächlich gehindert hatte, Jenen beizutreten. Biele der bis dahin neutralen Studenten schlossen sich an; auch die Mitglieder der früheren Korps näherten sich vielfach nach dem vergeblichen Widerstande gegen die mächtigere Strömung; einzig die ehemaligen Rheinländer und Inländer entfernten sich mehr und mehr und bewirkten durch die Äußerungen ihres Misvergnügens nur den festeren Zusammenschluß der nationalen Partei. Aus dieser aber ging am Beginn des Jahres 1817 die erste wirkliche Heidelberger Burschenschaft hervor.

F

٢

A ,

# VII.

# Die Heidelberger Burschenschaft.

In den Mittelpunkt der Bewegung war ein älterer Student getreten, der, auch ein Schwärmer wie Follen, in seiner ganzen Art doch dessen direktes Widerspiel war, F. W. Carobé aus Roblenz, eine der sympathischsten Persönlichkeiten in der ganzen Geschichte der deutschen Burschenschaft. Seiner durchaus idealen, milden Natur entsprach eine unendlich humane Weltanschauung,

die viel zu allumfaffend mar, um eine svezielle Theorie zu erzeugen; von jedem politischen Dottrinarismus war er weit entfernt. In ihm verband sich fromme, wenn auch etwas felbftändige Religiosität mit einem ausgebrägt romantischen Sange und einem ftarten Buge zu allem Moftischen und Bunderbaren: bei den merkwürdigen Magnetisierungserperimenten, die in diesen Nahren der Professor Schelber jum Rummer seiner Rollegen mit dem blinden "Seher" und Tüncher Auth vornahm, war neben ber Frau von Arubener ber eifrigste Besucher und Schiller unser Carobé. Es ift ferner wohl nicht bekannt - wenigstens erwähnt es Weber nicht, ber auf Seite 179 feiner "Erinnerungen" Carové einige freundliche Reilen widmet -. daß ber alte Burichenschafter im Sahre 1821, gerade gur Zeit der Mainger Rentraluntersuchungskommission, nach feinem Beggange von Breslau fich in Beibelberg für philosophische Vorlesungen zu habilitieren gedachte. Die Rafultat, ber seine Gingabe querft zuging, hatte "ihrerseits gegen die Gewährung des petiti Nichts einzuwenden", ber engere Senat butete fich nicht minder vor jeglicher Empfehlung und der Curator Frhr. von Apunhardt fah sich, wie er bem Ministerium bemerkte, "aus Rucksicht auf nicht unbefannte Berhältniffe" außer Stande auf die Genehmigung Ratürlich erhielt Carové einen trocenen abschlägigen anzutragen. Beideib.

Die Berfassung der neuen Burschenschaft war der der Zenaischen sehr ähnlich und sicher durch dieselbe beeinflußt. Das Statut fußte wie der Name selbst auf dem Gedanken der Identität des neuen Bundes mit der Studentenschaft; war dies insofern nichts Neues, als schon der Komment der Korps ein Gesehduch für alle Heidelberger Akademiker hatte sein sollen, so strebte doch die Burschenschaft, völlig verschieden von der Art jenes Ottropierungsversuches, die Bereinigung Aller unter gleichem Rechte in einer einzigen Brudergemeinde ernstlich und vornehmlich an. Sine Sinteilung fand zwar statt, aber durchaus nicht als eine prinzipielle.

Die Mitglieder wurden nämlich, lediglich für einige praktische Zwecke, durch das Loos in — damals 15 — Gruppen unter besonderen Borstehern verteilt, welche letzteren je nach drei Monaten vor eine neue Wahl gestellt wurden; ein allgemeiner Kommers vereinigte allmonatlich die Gesamtheit.

Die eigentlichen Gesetze, welche statt zu sehr ins Einzelne zu gehen, Bieles der Tüchtigkeit des Gemeingeistes und dem Beispiele überließen, zeigen ernstes sittliches und wissenschaftliches Streben und Achtung vor den akademischen Gesetzen, ohne daß sie jedoch den Berboten der letzteren überallhin solgten: so untersagten sie renommistisches Auftreten, leichtsinniges "Burschen herauß"-rufen und alle Realinjurien, konstituierten ein Ehrengericht zur Prüfung sämtlicher Forderungen, ächteten jedoch durch den Berruf diesenigen, welche eine Beleidigung auf sich sitzen lassen oder die gesorderte Satissaktion verweigern würden.

In der Auffassung vom Wesen der Burschenschaft selbst lag der Keim eines schwer zu lösenden Widerspruchs. Mancherlei akademische Bürger waren von selbst von der Teilnahme ausgeschlossen, zum Beitritt ward auch Riemand gezwungen und die Urheber des Statuts sprachen, was als eine besondere Gutmütigkeit anzusehen war, aus, daß dasselbe keine Berbindlichkeit für Richtmitglieder beanspruche. Auf dem Gedanken der Teilnahme aller Studenten basierten jedoch — gerade wie die nicht seltenen Duelle von Burschenschaftern untereinander — auch die Formen des Sprengerichts; an diesem Punkte trat sosort deutlich hervor, daß die Berfassung nur im Prinzip für die ganze Studentschaft gezgeben sei, in Wirklichkeit, im Einzelnen die eines Sonderbundes bleiben würde.

Am 23. Febr. 1817 nahm eine Bersammlung von 170 Studenten die Bersassung der Burschenschaft für sich an; Carove hielt an dem Tage eine begründende und darlegende Rede, welche dem akademischen Censor (Zachariae) vorgelegt wurde, aber das imprimatur nicht erhielt und dann später in

J,

Frankfurt gedruckt, jedoch gleich nach dem Erscheinen konfisziert wurde.

Der Umschwung war trot seiner unaufhaltsamen Borbereitung ein außerordentlicher zu nennen. Bon ben früheren Rorporationen ftand nur ein kleiner Reft noch zu feinem alten Banier, Die Mitglieder des Korps ber Schwaben, welche 20 Mann ftart als Berein zusammenblieben und mutig den Rampf gegen die Burichenicaft aufnahmen. Sie batten viele Ronzessionen an ben neuen Geist machen muffen, der in der atademischen Welt berrichte, alles bennaliftische Wesen mar gemilbert, icon ber Rame Berein klang beruhigend, aber sie führten ihren Rirkel und ihr altes Gold-Schwarz-Weiß und in bezeichnender Beise lautete der erfte Baragraph ihrer am 30. Januar 1817 angenommenen Statuten: "Der Berein hat den Namen Schwabenverein, weil er aus den Mitgliedern des aufgelösten Rorps der Schwaben entstanden ist". Mit Erstaunen saben sie auf bas Anwachsen der Burichenschaft; ihrer ganzen Tradition lag so ferne, wie bas das Ziel sein könne, allmählich wieder zu erreichen, mas ohne den Bund auch vorhanden war: die allgemeine Studentenschaft; die damit verbundene Absicht, das ganze akademische Leben auf biesem Wege zu reinigen und zu vertiefen, hatte für fie doch nicht ben Wert, wie die Konservierung der festen Formen gesellig-frober Berbindungen. Ertannte Migbrauche waren fie übricens felbst gesonnen zu beschränken und in dem Freiheitsbrang, ber alle Welt beseelte, geftanden sie ben Gegnern teinen Borfprung zu. Das Wort Burichenichaft batte feine andere fprachliche Bedeutung, als bas erft später eingebürgerte "Stubentenschaft", sollten bie Atademiter wirklich einmal in Einheit leben können, so mußte die lettere bafiert sein auf das kommentmäßige Rusammenwirten organisierter Unterabteilungen, für beren Einrichtung das landsmannschaftliche Brinzip ihnen das einzig makgebenbe ericbien; in biefem Sinne bielten auch fie eine allgemeine Burichenschaft für möglich und für wünschenswert.

Aus diesem Gedankengange entstanden die eigentümlichen sieben "Urkunden" des Schwabenvereins, die sie dom 28. Febr. bis zum 3. März unter Beifügung ihrer Bereinsstatuten an die Burschenschaft sandten, ein sonderbares Gemisch klarer Polemik und verworrener Auseinandersetzungen, schwülstig, wie meist auch die Denkschriften der Burschenschafter waren, und dazu in eigenartiger Weise gespickt mit sehr zweiselshaften Aphorismen. Immershin ist es interessant einigen Darlegungen zu solgen.

"Wir die fämtlichen Mitglieder des Schwabenvereins thun biemit fund und zu miffen ber gesamten Burichenicaft auf ber boben Schule allbier au Beibelberg, folder au miffen besonders billich und nütlich, daß u. s. w.", also lautet der ichematische Anfang in modischem Altdeutsch. Rach der Erflarung, fie felbst feien ein "provisorischer Berein", ber einen Teil der allgemeinen Burichenschaft auf der Hochschule bilbe und beffen Losung Freiheit und Gleichheit Aller fei, wenden sie fich spezieller an die Carope'iche Bartei, die fich felbit anmakend die Burichenschaft nenne und boch nur eine "Mittlerpartei" fei: es fei ihnen, ben Schreibern, unmöglich bas weitlaufige Befenbuch für die Burichenichaft anzunehmen, unbestimmt fei deren Zwed wie Name, unklar ihre Stellung gegen ben Senat und gegen außenftehende Studenten. Der Schwabenverein wolle felbst die allgemeine Burichenschaft und auch in dieser würden alle gleiche Rechte haben; welche Stellung in ihrer allgemeinen Buridenschaft die im Verruf Stehenden einnehmen würden. lieken sie im Unflaren. Das Gange wollten fie in Landsmannichaften eingeteilt wiffen, ohne nachteilige Auslegung biefer Bezeichnung. "Die Notwendigkeit der Landsmannschaften beweist fich durch bas natürliche Gefühl und badurch, daß nur durch fie ein Gemeingeift ber Studenten moglich wird. Denn durch willfürliche Rlaffenmischung entsteht Diftrauen, Unzufriedenheit und Sinterlift, und ber Gemeingeist wird unmöglich, weil ber Gemeinsinn für die Rlaffe fehlt". "Da nun zur allgemeinen Burichenschaft

jeder Student gehört, so muß auch jeder in seiner gehörigen Landsmannschaft sein, d. h., es barf teine Renoncen mehr geben, Jeber muß fich zu seinen Landsleuten melben und halten. Daburch ift ber Reim alles Ubels erstidt." Bu bem Zwede muffen für die Landsmannschaften so liberale Bestimmungen gegeben werden, daß Jeder ohne Opfer in ihnen leben könne. Borfchläge über die Gesetgebung und Berwaltung bes Gangen halten fich burchaus an das alte Mufter bes Seniorentonvents. Beigefügt war auch ein geographischer Ginteilungsentwurf für 7 beutsche Landsmannschaften, Die Ausländer sollten nach eigenem Befund eine ober mehrere Gruppen bilben. "Alle Bölfer, bei benen die Stammeseigenheiten vertilat wurden, find untergeaangen ober ein Spielball ichlauer Berricher geworben." "Ihr habt ein Vorurteil gegen die Landsmannschaften, weil Ihr vielleicht ihren Druck erfahren ober ihn größer mähnet. nun Alles aufhören und nun etwas viel Befferes entftehen". "Das Alte ift ab und todt". Ein Gedankensplitter ift eingekleidet: "Die Wissenschaft kommt mit bem Leben freilich nicht in Zwiespalt. aber der Student, solange er auf seine Ehre fieht, er mag fich halten, wie er will, solange er Mensch ift, muß er nicht bloß Beift fein wollen".

Die Burschenschaft war der langatmigen Korrespondenzen überdrüssig, zumal die Schwaben am 1. März schrieben: "Es ist also unser ernstlicher Wunsch und Verlangen, das die Mittlerpartei sich künftighin nicht mehr als allgemeine Burschenschaft in den Eingaben an uns unterschreibe"; sie verlangte eine entscheidende mündliche Verhandlung, aber die Anderen mochten in der schriftlichen Deduktion ihre Stärke sehen und lehnten den Vorschlag ab unter Einsendung des kunstreichen Schemas sür eine schriftliche Disputation, in dem zur Bezeichnung der verschiedenen Rubriken sür Frage und Antwort die Buchstaben des lateinischen, griechischen und schließlich gar des hebräischen Alphabets in den mannigsachsen Kombinationen erschöhft waren.

ì

Am 2. Marg 1817 unterbreiteten bie Burichenschafter ihre Statuten dem Senat, die beigefügte Eingabe hatten Carobé und die 15 Rlaffenoberen unterschrieben; am 14. folgten bann bie Schwaben nach. Sie hatten burchaus gegen bie Ginsenbung ber Statuten, die bie Begner planten, protestiert: Der Student ift mundia. nur der Mundige tann Gefellschaften eingehen und beweist, indem er solche thatsächlich schließt, daß er mundig ift. Der Senat aber, ber akabemiiche Gefete giebt, betrachtet ben Studenten damit als unmundig; ergo, die geschloffenen Gefellschaften geben ibn gar nichts an. - Nun blieb ihnen nichts übrig. jenem Borgange zu folgen. Ihr Komment war bon einer ausführlichen Urfunde begleitet. sie beklagen sich darin, daß die Burschenschaft die Berhandlungen abgebrochen habe, welche ihr Berein eingegangen "von dem Bunich befeelt bilden zu belfen. wobon fie [Bene] fich den Ramen ungerechter Weise ichon zugeeignet hatten". Da in ihrer Borlage von Duellen und Berruf nichts ftand, fo hofften fie fest, daß dieselbe genehmigt werben würde statt bes Statuts ber Burichenschaft, bas fie bem Senat gründlich widerlegt zu haben glaubten.

Die Professoren, benen somit zum ersten Male die Gründung studentischer Berbindungen von diesen selbst notisiziert wurde, urteilten jedoch sehr selbständig. Über die Burschenschaft hatte der Senat, der in einem Gutachten ans Ministerium alle Borzüge und Fehler beider petitionierenden Parteien abwog, hauptsächlich die Meinung: "Der Berein kann der Ordnung insosern gefährlich werden, als er inniger zusammenhält, als die Berbände früherer Landsmannschaften", man sei jedoch überzeugt, "daß die gegenwärtige Mehrzahl der Mitglieder und vielleicht Alle das Gute und die Ordnung wollen". An dem Schwabenverein tadelt er besonders die Übernahme alter landsmannschaft= licher Traditionen, wie die Kodissitation häßlicher Trinkregeln zu einem s. g. Bierkomment; er schließt mit dem Antrage, keine der beiden Korporationen zu dulden und als Surrogat ein von ber akademischen Behörde kontrolliertes allgemeines Chrengericht aus ber Mitte ber Studenten heraus durch diese mablen zu laffen.

Eine mahre Bandorablichse erschien ben Geheimen Raten in Rarlsrube die beilagenreiche Sendung des Beidelberger Senats: bei allen girfulierte ber Berfaffungsentwurf ber Burichenicaft als das weitaus gefährlichfte Schriftstud. Es befand fich nämlich in demfelben als rechtsphilosophisches Bruntstud ber Sat, perfonliche Freiheit beife "seine Gigentumlichkeit soweit außern als nicht die Rechte eines Underen badurch gefrankt werden"; bas werbe bie menfcliche Gefellicaft jum grrenhaufe machen, bemerkte Bercheim, jeder rechtliche Mann mußte ja, wenn bas bier Niedergelegte Beibelberger Studentenbrauch murde. abgehalten werden, feinen Sohn in eine folde Pflanzichule ber Ungebundenheit und Zügellofigfeit ju ichiden. Bon der Motivierung bes Duellgebots durch das "Recht auf äußere Anerkennung innerer Ehre" wollte er gar nichts wiffen, ebenso wenig freilich von dem Chrengericht, das der Senat projektierte: das fei icon oft porgeschlagen und nie zu Stande gekommen.

Die übrigen Mitglieder des Kollegiums variierten in ihren Kommentaren dasselbe Urteil und besonders das Resultat des Ministers, daß von den Vorrechten der Universitäten alles Unsemach herkomme. Schwerlich war der Senat erbaut von den Redewendungen, welche den Bescheid des Ministeriums begleiteten; er untersagte beide Vereinigungen, wie er ja selbst vorgeschlagen, und gab die Meinung der Regierung aussührlich bekannt, aber lebhaft protestierte er gegen den zweiten Auftrag, Atademiker von musterhaftem Betragen öffentlich zu beloben und erreichte denn auch durch eine Beleuchtung, auf welche Exemplare voraussischtlich der akademische Tugendpreis fassen würde, die Zurücknahme dieser von Beräheim ausgegangenen Institutsvorschrift.

Beide studentischen Parteien lebten nun im Sommer in herkömmlicher Unbekümmertheit, allerdings ohne Abzeichen, weiter und allmählich fanden sich nach dem Scheitern des großen Projekts ber Schwaben aus ben Richtburschenschaftern wieber vier Landsmannschaften zusammen. Erst ein Borfall mitten im Semester entschleierte dem Senat, wie fruchtlos sein Berbot gewesen.

Um Anfang Juli fand zwischen beiben Gruppen ber Afademiker eine diplomatische Annäherung ftatt in der Absicht, Jean Paul Friedrich Richter, ber fich bamals als bas beglückte Opfer unendlicher Restivitäten und Suldigungen in Beibelberg aufhielt, ein ftubentisches Lebehoch mit Fadeln zu bringen. Der Erfolg der Berhandlung war aber wohl zweifelhaft. denn mabrend berfelben fandten die Korps zwei verkappte Abgeordnete jum Senat, um fich bie Beranftaltung eines Fadeljuges, an bem übrigens alle Studenten teilnehmen würden, genehmigen Um nächsten Tage erschienen bor bem Sengt mit zu lassen. berfelben Bitte zwei andere Studenten, Diesmal Burichenschafter, bochft unliebsam überrafcht, daß die Gegner ihnen zuborgetommen; ber Senat, ber bie für momentan gehaltene Spaltung bringend beseitigt munichte, gemahrte Die Gesuche unter ber Bebingung, daß die Parteien fich gutlich und unter gleicher Befetung aller Chrenftellen einigen murben; geschähe bas nicht, fo dürfe überhaupt teine Feier stattfinden. Am 12. Juli war man sicher, daß die Einigung nicht gelingen murbe: die vier Rorps deuteten die Senatsflaufel fo, daß jede einzelne Rorporation eine Stelle besethen folle, die gegen 200 Mann ftarte Burichenicaft aber tonnte fich unmöglich mit einer einzigen begnügen.

Die Lage war peinlich, ba von dem Lebehoch schon der Held desselben und die ganze Stadt wußten. Da riskierten die Burschenschafter auf eigene Faust ihr Borhaben auszuführen. Gegen 10 Uhr Abends zogen sie, die Mützen mit Eichenlaub geschmückt, von ihrem gewöhnlichen Festhause, der Hirschaffe, ohne Musik und Sang über die Nedarbrilde und stellten sich vor dem goldenen Hecht auf, hier plöglich mit Fackeln umgeben, die durch 50 bestellte Leute im Hose des Gasthauses, des Logis

Rean Baul's angezündet waren. Mächtig und feierlich erklang bas breifache Soch auf "Jean Baul Richter, ben Lieblingsbichter ber Deutschen" und ihm folgte nun eine überschwenglich senti= mentale, aber icone und ernfte Szene, ein echt Jean Paul'sches Stimmungsbild. Ein von Carové verfagter Restgesang ward angestimmt, bie erwählten Chrenritter wollten sich zu Richter, bei bem Bok und Schwarz waren, hinaufbegeben, "ba trat", fo erzählte ein Teilnehmer, "ber berrliche liebreiche Rraftmensch mit Thranen im Auge felbft in unsere Mitte. Zeder wollte ibn feben, jeder ihn bergen; es mar ein Rampf, feine Sande gu bruden. «D'», fagte er, «batte ich nur hundert Arme, um fie alle Euch Allen zu reichen, ich weiß, Ihr wollt nur bas Gute und bas Rechte, wie fehr liebe ich Euch Alle!» Dann, indem er die fich immer barreichenden Banbe fort brudte, fagt er: «Jebe Band ift ein Berg! - In meinen Werken konnt Ihr Guch irren, aber boch erfreut es mich, daß Ihr in mir den deutschen Mann ertennt: Ja, für Deutschland, für Recht will ich wirken, bis ich fterbe!>"

In der laubumkränzten Mütze eines der Burschen ging Jean Paul eine Strecke mit ihnen über die Brücke, beim Abschiede sprach er noch die Worte: "Ich dachte jest mehr an Gott als an uns!" Die Burschen, noch immer überselig in Freude, Kührung und Begeisterung blieben in der Hirschafte bis zur Polizeistunde beisammen, dann kehrten sie ruhig heim und erst ein später Schlaf leitete die Eindrücke des unvergeßlichen Abends in glückliche Träume hinüber. Das allseitige ungemein günstige Urteil über den Berlauf der ganzen Feier, die Selbstebescheung der Teilnehmer und ferner die Rücksichtnahme auf Richter selbst milderte die Thatsache des direkten Ungehorsams sehr, aber ein anderes Faktum war zu Tage getreten und setzte den Senat geradezu in Bestürzung: das Fortbestehen der Burschenschaft lag unabweislich vor Aller Augen. Das Ministerium besahl auf die sofortige Nachricht das allerschäftse Borgehen, und

in Heibelberg selbst hielt man noch am 22. die strengsten Maßregeln für unumgänglich, dann aber muß eine andere Ausfassung die Oberhand gewonnen haben: am 25. gaben der Prorektor Zachariae und der Amtmann zusammen mit Wissen des Senats einen gutachtlichen Bericht ein, in dem sie nach Darlegung und Erwägung des ganzen Benehmens der Burschenschaft und ferner der wenig ermunternden praktischen Ersahrungen, die von jeher mit Berbindungsverboten gemacht waren, die gänzliche Niederschlagung der Untersuchung befürworteten.

Durch denselben Sommer zog fich bis zum Überbruß eine andere Angelegenheit bin, die Bestrafung v. Pape's wegen feines Biftolenduells. Seine Auslieferung bon bem bamals febr wenig befreundeten bairifden Nachbar hatte Schwierigkeiten genug gemacht, bann hatte er in Beidelberg, wo er nach feiner bald erfolaten Beilung war, einige neue Banbel, ploglich wurde er auf Weisung des Ministeriums, das hinter ihm etwas besonderes vermutete, verhaftet. Gegen dieses unberkömmliche Berfahren erhoben seine Freunde sehr zornmutige Broteste, wirksamer als biese war jedoch die biplomatische Rürsprache, die der Sohn bes hannöverischen Bizetonfiftorialbirettors fand und die bann feine Freigabe gegen Chrenwort veranlagte. Nun fiel es Bape ein, ben Rechtsgefrankten zu spielen, bis schlieglich die Entscheidung ber Affaire durch das Mannheimer Sofgericht ihm vier Bochen haft zudiktierte, die er auf einem ber Beibelberger Thore, ber damaligen Zivilgefängniffe, abfaß. -

Bei dem so berühmt gewordenen großen Wartburgseste, das um den 18. Ottober 1817 in Gisenach zum ersten Male von überall her die Burschenschafter vereinigte, trat unter den Wortsführern neben den Jenensern besonders der Leiter der Heidelberger Burschenschaft hervor. Carové, der katholische Student, hielt hingerissen von den Erinnerungen des Ortes, da das große Wert eines wahrhaft deutschen Mannes entstanden, am Morgen des 19. auf der Wartburg eine schwungvolle Ansprache, in der

er aufforderte "nach geistiger Freiheit zu ringen, wie Luther gethan", seine Rede, eine der ausgezeichnetsten, schloß: "Ja, Alle soll nur ein Band umschließen, das Band der Ehre und der Liebe; und nur, wenn wir mit allen unseren besten Kräften an diesem Bande weben, nimmer und nimmer davon ablassen und auf Gott vertrauen, nur dann wird unser Werk gelingen, nur dann dürsen wir mit Stolz und ohne zu erröten einst wieder diesen Saal betreten und uns mit höherer Freude ins Auge schauen und sagen: Wir haben den Geist unseres Volkes verstanden und, was er damals von uns gesordert, so viel an uns war, erstrebt und vollbracht!"

Das mutwillige und für Manche allerdings ärgerliche satirische Nachspiel auf bem Wartenberge ift zu oft beschrieben worden, um bier wiederholt zu werden; es gehörte icon bie ganze ungefunde Atmosphäre bes damaligen Deutschland bazu, um aus bem improvisierten Autodafé ein Staatsverbrechen zu Und brachte biese Szene auch äußeren Druck und machen. Berunglimpfung über die Burichenschaft, so war bennoch ein allseitiges Erstarten berselben die Folge des herrlichen Festes. Un bem Burschentage zu Jena 29. März bis 3. April 1818 waren bie Beidelberger trot einer Abmahnung des Senats, der eben ein zweites Wartburgfest fürchtete, beteiligt, vertreten durch die Holsteiner von Lette und von Roppe, ebenso wirften fie mit, als im Ottober 1818, abermals zu Jena, der alle Universitäten umsbannende Bund ber allgemeinen beutschen Burichenschaft beraten und beschlossen wurde.

Im ganzen ungestört bestand die Heidelberger Burschenschaft fort, ohne ihrerseits Aufsehen zu veranlassen; einmal forderte die Regierung, veranlasst durch Freiburger Vorkommnisse einen Bericht und erhielt die Antwort: "Der Senat vermag zwar nicht zu behaupten, daß unter den Studierenden der hiesigen Universität dermalen überall keine gesetzwidrige Verbindungen bestehen; da wir jedoch aus mehreren Thatsachen, die zu unserer

Renntnis gekommen sind, abnehmen dürsen, daß die ehemaligen Korps oder Landsmannschaften sich beinahe sämtlich aufgelöst haben, auch überhaupt der Eiser für Berbindungen dieser Art bedeutend erkaltet ist, da serner nirgend Spuren einiger Spannung zwischen Solchen, die zu einer Verbindung gehören mögen, und Anderen sich erkennen lassen, da die letztere Klasse von Studierenden den unverhältnißmäßig größeren Teil der Gesamtheit ausmacht und da von Anmaßungen der ersteren seit langer Zeit nicht das geringste vorgekommen ist", so liege nach dem Erachten des Senats zu erneuten Verboten und Dehortatorien kein Grund vor.

Das hatte gelautet, als interessierten bas Ministerium nur die alten Berbindungen landsmannschaftlicher Art. Bald barauf. im August 1818, konnte jedoch ber Sengt nicht umbin, offiziell bon der Burschenschaft Notig zu nehmen. Diese hatte einen Studenten in ben Berruf gestedt wegen eines Betragens, bas bie Universitätsbeborde felbft veranlagte, ihn aus Beidelberg ju entfernen, aber auch der Überbringer ber Erklärung murbe relegiert, und seinen beiden Zeugen wie der gangen Burichenschaft konnte ber Senat, obwohl er die lettere jett mit gang anderen Augen anfah als anfänglich, Die Strafe ebenfalls nicht ersparen. seinem Berichte tritt er, sein eigenes Berhalten verteidigend, mit siemlicher Wärme für sie ein: anerkannt babe er Form und Namen der auf eine nicht unmerkliche Weise zusammenhaltenden Burichenichaft nie, aber fie alle, die Brofefforen, feien überzeugt, daß der Student irgendwo auf Universitäten "schwerlich je ohne alle äußeren Berbindungen leben werde, daß felbst die um= faffendste Untersuchung und Bestrafung die Reigung gur Erneuerung berfelben nicht zu tilgen bermag und daß folche umfassenden Magregeln jederzeit auf das Gebeihen einer Universität bon zu nachteiligem Ginfluffe find, um beren Borkehrung ohne bie bringenofte Beranlaffung ratfam au finden." "Die Mitalieber betragen sich fast ohne Ausnahme vorzüglich gesittet und anständig, gehören zugleich zu den siessigsten unter den hiefigen Studierenden und vollziehen untereinander selbst nur selten Duelle." Ein solches Urteil ließ allerdings gegen Maßregeln protestieren, die mit Unterdrückung der Burschenschaft die dem Senat sehr bedenkliche Diktatur der Landsmannschaften wieder erneuert haben würden. Zum Schlusse kam in alter Art der Antrag: die Bersbindungsverbote zu wiederholen, aber nach der schon vollzogenen Bestrafung der drei Berrufsboten die Übrigen zu amnestieren. Recht grämlich stimmte das Ministerium zu; wieder einmal überdauerte die Heibelberger Burschenschaft eine Auslösung.

Aber nicht mehr lange, da stiegen schwarze unheilvolle Wolfen auf und verdecten die Morgensonne der Burichenschaft. ba bereitete sich das Berbananis des gangen Bundes vor. Aus ber Mitte ber "Unbedinaten", einer Gruppe, die fernab ftebend bon den lauteren burichenschaftlichen Ideen fich zwar aus Leuten aufammensette, Die gur Burichenschaft gablten, aber aus folden, welche ihren Arger über die Lauheit der Burichenschaft unter einander austauschten, aus dieser Fanatiker Areise gingen Die Reime hervor, die den jungen nationalen Bund der deutschen Universitäten und mit ihm die früheste, reinste Burschenschaft auf immer vernichteten: das Berbrechen eines Ginzelnen, das ben Traum von Tausenden zerftörte, die That Rarl Ludwig Sand's, welcher am 23. Mars 1819 ben Dolch in die Bruft Rokebue's ftieß, des Mannes, auf beffen nichtswürdiges Leben nichts als fein Tod einen milben Schein wirft, ben das Mitleid giebt. Ein mittelmäßiger und zugleich schwärmerischer Ropf, mar Sand durch die Themata, wie sie in Karl Follens Umgebung abgehandelt murben, gang vermirrt worben, fo dag in ihm ber Bcbante entstand, bie Theorien biefes Rreises jur Ausführung ju bringen, der Befreier, der Tell und zugleich der Winkelried seiner Ration zu werden. Mehr und mehr umklammern die unbeimlichen Gedanken fein Berg, fie bemächtigen fich feines äußerst beharrlichen, ja starren Willens, auch seine Religiosität

schützt ihn nicht mehr, sie tritt in den Dienst der Stimme, die ibn jur That ruft. Und diefe allein erfüllt ibn noch. icon gegen Weihnachten läßt er eine Frangofenklinge ju feinem "Schwerte" umandern, bann wartet er auf die Arbeit bes Sandwerkers wochenlang. Umftandlich bereitet er Alles vor, kein Bogern, tein Burudichaudern mehr, die felfenfeste Überzeugung von der moralischen Sobe feines Borhabens giebt ibm Sicherheit und Rube: bis zur letten Minute zeigt er bie Selbftbeberrichung. Die unmöglich wäre ohne die blinde Berrichaft feiner Idee, erträat er die sogar scherzende Berftellung, die ihn martert und boch ibm zur Gewohnheit wird, ein Fanatiker im Wollen, ber mit taltem Blute handelt. Die Letture der fpateren Brozefatten gestattet keinen Zweifel der versönlichen Überzeugung, daß er ein Emissar ber "Unbedingten" nicht gewesen, viel zu boch bentt er von feiner Aufgabe, einzig mabnt er fich bas außerlefene Ruft= zeug des ewig gerechten Gottes. An der Schwelle der Freiheit, au der er seinem Bolke durch die Hinrichtung des einen Berraters ben Weg gemiesen, will er freudig sterben; seit Monaten wiederholt er fich die Strophe Körners, die er auf feinen Dolch au äken versucht:

"Das höchfte Geil, das letzte, liegt im Schwerte! Drud' Dir den Speer in's treue Herz hinein: «Der Freiheit eine Gasse!» — Wasch' die Erde, Dein beutsches Land, mit Deinem Blute rein!" —

Ich weiß nicht, wie der frühere badische Prälat Ullmann hat erzählen können — oder ist es ein Mißverständnis Webers, der es überliefert? —, Sand sei mit ihm vor der Mordthat in der Mondscheinnacht am Recar gewandelt. In Wahrheit hatte sich Sand vom Melibokus, dessen herrliche Fernsicht er vom Turm auf der Höhe genossen, quer durch die Rheinebene nach Mannheim begeben. Einen Lorscher Fuhrmann, mit dem er gefahren, entläßt er mit einem Scherz; als er Kohebue nicht sogleich sprechen kann, wünscht er noch die Jesuitenkirche und ein Naturalienkabinet zu besehen die Hoeren, in deren Gesells

schaft er plaudernd mit gutem Appetit zu Mittag ist, verläßt er: er habe noch einen Besuch bei dem Staatsrat von Rozebue zu machen. Mit eisigem Blute beobachtet er sich selbst, während er den nie gesehenen Mann mordet; dann kehrt er einen zweiten, unbestedten Dolch gegen das eigene Herz.

Es ist bis jest kaum beachtet worden, daß Sand, als er unter Berheimlichung seines Reiseziels Jena verließ, die Überzeugung hatte, der Burschenschaft, die er ja fernad ohne Berständnis sah von der Größe seiner Idee, dürfe seine That nicht angehören, er ließ ein Schreiben zurück, das seinen Austritt erklärte; nun war er ja nicht mehr Burschenschafter, ganz allein, frei; nun konnte, wie auch die Furcht der Schergen zetern und wüten, die schwunglose Moral der Guten und Schwachen tadeln und klagen würde, Alles nur auf sein eigenes stilles Grab fallen. Ob wirklich, als er einsam den langen Weg von Jena pilgerte, als er dann durch die zum Frühling herrlich erwachenden Gelände der Bergstraße streiste, ob sich da kein einziges Mal in die eiserne Unbeugsamkeit seiner Erlöseridee ein leise aufzuckendes Heimen kindheit im fernen Fichtelgebirge stahl?

Um 6 Uhr war der blutüberströmte Körper Sands von dem Straßenpflaster vor Kobebue's Hause in das Hospital versbracht worden, an demselben Abend noch eilten die Estassetten der Kunde voraus, die in den nächsten Tagen erschreckend und ergreisend durch ganz Deutschland, ganz Europa flog. Erst als die schleunigsten Erkundigungen ergeben hatten, daß der Mörder kein Heibelberger Student gewesen, als auch Krings, zur Kekognoszierung des Berwundeten nach Mannheim geschickt, erklärte, den jungen Mann nie gesehen zu haben, da atmete die badische Regierung von der gewaltigsten Besorgnis aus. Bald zeigte die von dem hochachtbaren Staatsrat von Hohnhorst gegen den langsam an seinen Wunden Siechenden geführte Untersuchung, daß Sand Burschenschafter gewesen; sein Austritt hatte nichts genüßt, nichts nüßen können. Das Ministerium des Innern

fuchte die Berichte des Heibelberger Senats hervor und sah erst jest, daß es mit diesem mehrsach über eine Burschenschaft Schreiben gewechselt, welche trot des Berbotes vom 5. April 1817 bestanden hatte; es neigte lange zur Einsetzung einer speziellen Kommission für Heidelberg, entzog aber schließlich doch bis zu diesem Grade dem Senat sein Bertrauen nicht. Schmerzlich bewegt sahen die Heidelberger Burschen dem drohenden Sturme, doch ohne Furcht entzgegen.

Ihr Ardiv ward junadit verlangt, fie lieferten Alles aus. Die Babiere befanden fich in guter Ordnung und ließen bei genauester Brüfung nirgends eine Lücke erkennen; fie nun wurden zum Beweise, daß das Denken und Thun der Beidelberger Burichenschaft sich "lediglich auf die Sphäre des akademischen Lebens bezogen habe", sie zeigten, daß nicht hohle Phrase gewesen war, was Edles ihre Statuten vor zwei Jahren angelobt. Der Senat gewann hoffnung, daß bie Burichenschaft werbe fortbestehen konnen und schrieb bem Ministerium: Er felbft wünsche ja aufrichtig, daß feine Berbindung bestehe, aber das fei ein Bunich ohne hoffnung auf Erfüllung. Unterbrüdung bedeute fortwährenden Kriegszustand und den Ruin der Universität: er glaube nicht, daß jemals Studenten ohne irgendwelche Berbindungen leben würden, felbst dann nicht, wenn die Regierungen gemeinsam borgeben murben. In ber Burichenschaft hatten bie neutralen Studenten ihren Sout und ihre Stute gesehen, beren beraubt, murden fie wieder gefrantt und gurudgesett werden, wie aubor.

Großherzog Ludwig, so scheint es, war zufrieden, daß seine Heidelberger Studenten ganz ohne Berbindung mit dem Attentäter waren; er war sogar geneigt gewesen, sie mit jeder Untersuchung verschonen zu lassen und nur deswegen kam das nicht zur Ausführung, weil der Senat zur Zeit dieser Willensäußerung bereits die Papiere der Burschenschaft in Händen hatte. Wieder war das Ergebnis der in Karlsruhe genehmigte Senatsantrag

die Burschenschaft zu amnestieren, aber ihre Aushebung zu proklamieren. Und in demselben Memorandum fügte der Senat nochmals bei, daß die Auslösung eigentlich fruchtlos und nicht einmal empfehlenswert sein werde.

Diesmal aber sollte sich das Schickal erfüllen. Rach einiger Zeit hatte es Metternich in maßloser Ausbeutung des blutigen Dramas fertig gebracht, durch fortgesetzte Bearbeitung auch diejenigen Höfe auf seine Seite zu ziehen, welche noch nicht von selbst in Schrecken erzitterten; er hat den Namen der Burschenschaft zum schreckenden Popanz für unfolgsame Regierungen gemacht, auf lange Zeit hinaus zu dem gespenstischen Alp, der unaushörlich die Hüter der staatlichen Ordnung drückte. Und was nunmehr in Karlsbad beschlossen wurde, war allerdings wohl geeignet, die "junge grüne Saat" mit Stumpf und Stiel zu verderben.

Da lösten sich die Burschenschaften wirklich auf; allzusehr sahen sie Arglist und Berleumdung auf sich einstürmen. Die Jenenser hatten unter Karl August's Schutze am freiesten sich entwickeln dürsen, sie nahmen daher auch das landesherrliche Berbot am ernsthaftesten; am 26. Robbr. 1819 gingen sie nach wehmütiger Feier bewegt auseinander. Und damit sant der große Bund in Trümmer. Fast scheu standen die Burschen vor der Macht, die ihr reines Ideal zertrümmert; konnte das Menschenstrug allein vollbringen? Gott hat es gelitten, so sangen sie demütig im Scheideliede, wer weiß, was er gewollt!

Das Jahr 1819 schließt einen Abschnitt in ber Bergangenheit der Heibelberger Studentenschaft scharf ab. Die Schranken sind gefallen, welche geraume Zeit Gemeinsamkeit und Berkehr gehemmt, zu neuen Parteibildungen gewahrt man erst unwesentliche Keime, die Bürger ber Ruperto-Carola sind ein ungetrenutes Ganze. Einig bestehen sie die Abenteuer ber Neujahrsnacht 1819/20, durchkämpfen sie gegen die abermalige Beschränktheit eines Heidelberger Stadtmonarchen den Zwist, der aus dem Sturm auf das Wirtshaus zum großen Faß entsspringt.

Eine bedeutende Veriode ber Hochschule und ber Studentenichaft ift es ohne Aweifel, in die auch das hier Erzählte fällt. Aus dem Schutt der Jahrhunderte, der die einflige Blüte der Hochschule bedt, wird des alten Ruprecht Schöpfung neuer Ruhmeshöhe forgfam entgegengeführt, Beidelberg bebt fich wieder au einem der vorzüglichsten Mittelpunkte ber akademischen Welt und es mird bie Dochburg bes iconften, poefievollften Burichen= Im studentischen Leben ringt sich aus anfänglichen Wirren eine ftraffe Form zur Berrichaft empor, bis bann neben fie ein Rampfer tritt, der fie endlich erdrückt, und der Sieger erliegt äußerlich wie innerlich der unverschuldeten Berfolgung. Niemals find fie wieder in die Öffentlichkeit mit der Gigenart getreten, die beide für unsere Beriode charafterisiert, weber bas landsmannichaftlich=bennaliftische, jedoch vollfräftige Rorpswefen. noch die träumende Burichenschaft, die fein Sonderbund fein mollte.

Absichtlich nicht ohne jeden Beifall oder Tadel, aber mit rein geschichtlichem Bestreben habe ich gesucht, das Bild sestzubalten, das sich mir nicht ohne Mühe bot: gar Wenig im Bergleiche schlägt in schriftlichen Vermächtnissen sich nieder aus der bunten Fülse des Studentenlebens, das zu lebendig, zu reich an Formen und Ideen in seinem Ganzen und in den Individuen pulsiert. Man wolle darum Nachsicht üben, wo man das Bild matt oder unklar sindet, hinzusügen habe ich so wenig gewollt, als verwischen.

Am wenigsten vermochte der Blid auf unsere Tage die Feder zu lenken. Es bedarf nur eines etwas schärferen Blides, um zu erkennen, wie schnell im Studentenleben der Inhalt der

Namen und die Gruppierung wechseln, wie mächtige psychologische Wandlungen der veränderliche Zeitgeist in die vorhandenen Formen preßt; alte Rivalen vereint vielleicht der Kampf gegen einen unter dem Schuze der Obsturität erstartten gemeinsamen Feind. Was in diesen Blättern erzählt wurde, liegt trop der Spanne weniger Jahrzehnte unendlich weit hinter der Gegenwart.

An Kontrasten freilich wird es auch in der Studentenwelt nie sehlen und immer werden die wirklichen Gegensäße den Parteiungen und dem langnachschleppenden Gezänke des Tages weit vorauseilen. Aber das allein macht ja das Ganze nicht aus, das Alles verstüchtigt sich in der Poesie und Herrlichkeit des Burschenlebens und ist verblaßt, verschwunden in der trautwehmütigen Erinnerung an die Studienzeit und an des Lebens Frühling, der nur einmal kommt, im Bilde der wunderschönen Stadt, wie sie Hölderlin schildert:

"— schwer in das Thal hing die gigantische Schicksalskundige Burg, nieder bis auf den Grund Bon den Wettern gerissen; Doch die ewige Sonne goß

Ihr verjüngendes Licht über das alternde Riesenbild, und umher grünte lebendiger Epheu; freundliche Wälder Rauschten über die Burg herab.

Sträuche blühten herab, bis wo im heiteren Thal An den Hügel gelehnt oder dem Ufer hold Deine fröhlichen Gassen Unter duftenden Gärten ruhn."

00°00'00

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg sind erschienen:

- Urkundenbuch der Universität Heidelberg. Zur fünfhundertjährigen Stiftungsfeier der Universität im Auftrage derselben herausgegeben von Eduard Winkelmann. Erster Band: Urkunden. Zweiter Band: Regesten. Lex. 8°. brosch. 30 M. Nach dem Jubiläum erhöhter Preis 40 M.
- Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662.

  Bearbeitet und herausgegeben von Gustav Toepke, Doktor der Rechte. Erster Teil von 1386 bis 1553. Nebst einem Anhange. Zweiter Teil von 1554 bis 1662. Nebst einem Anhange. gr. 8° brosch. 50 M. Der Grossherzogl. Badischen Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg zur Feier ihres fünfhundertjährigen Bestehens 1886 gewidmet. Ein dritter Teil, die Register enthaltend, folgt nach. (In Commission.)
- Sulcerana Badensis. Gesammelt und herausgegeben von Gottlieb Linder, Pfarrer von Riehen-Bettingen (Kanton Basel-Stadt). gr. 8°. brosch. 2 M.

Der Alma mater Ruperto-Carola zu ihrem Jubelfeste gewidmet.

Inhait: Briefe Simon Sulcers an Blaurer, Calvin, Herwagen, Bullinger, Marbach, Dürr, Erb, Marggraf Carl, und Briefe von Hanfeldt, Achacius, Betulejus, Dürr, Marggraf Carl, Effechen, Marggraf Jakob, Cancellarius, Marggraf Ernst Friedrich, Amelius a Niefernburg, Fabricius, Mechlinus an Simon Sulcer etc.

Pie Schmafkaldischen Artikel vom Jahre 1587. Nach Dr. Martin Luther's Autograph in der Universitätsbibliothet zu Heibelberg zur vierhundertjährigen Geburtsseier Luther's herausgegeben von Dr. Karl Bangemeister, Oberbibliothekar der Universität Heibelberg. Mit 47 Beiten in Lichtdruck, ausgeführt von J. Badmann in Karlsruße. Zweite Jubiläums-Ausgabe. Kl. 4°. brosch. 12 M., eleg. geb. 14 M.

"Driginalentwurf ber Schmaltalbischen Artifel von Dr. Martin Luther eigenhändig geschrieben, mit vielen Berbesserungen und bem von ihm ebenfalls eigenhändig auf bem erften Blatte geschriebenen Titel: Die Artifel 1537."

- System des Realkatalogs der Universitäts-Bibliothek Heidelberg. Herausgegeben von Karl Zangemeister, Oberbibliothekar. gr. 8°. brosch. 2 M.
- Quellen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses. Herausgegeben von Dr. Marc Rosenberg. Mit einer Einleitung: Das Heidelberger Schloss in seiner kunst- und kulturgeschichtlichen Bedeutung von † Hofrat Prof. Dr. K. B. Stark in Heidelberg. Mit acht photo- und lithograph. Tafeln. gr. 4°. brosch. 40 M. Ermässigter Preis bis auf Widerruf 12 M.
- Das Heidelberger Schloss in seiner kunst- und kulturgeschichtlichen Bedeutung von K. B. Stark, weil. Hofrat und Professor in Heidelberg. Sonderabdruck aus «Quellen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses». gr. 4°. brosch. M. 2. 50. Ermässigter Preis bis auf Widerruf 1 M.

- In Carl Binter's Universitätsbuchhandlung in Beibelberg find er-fcienen:
- Die See von Seidelberg. Festspiel in drei Aufzügen von R. R. W. Uschner. Zur 500jährigen Jubelfeier der Universität Heidelberg. 16°. eleg. brosch. 1 M.
- Sans Landtschadt von Staynach. Ein Kulturbild ber Reformationszeit von Rudolf Bernhard von Walther. I. Im Schwalbennest. II. Zu Heidelberg. III. In Neckarsteinach. Zweite Ausgabe. Im Jahre des Universitäts-Jubiläums. 8°. brosch. 2 M.
- Die Seidelberger Aniversitäts-Inbiläen ber früheren Jahrhunderte von K. Rupertophilus. Im Jahre des Universitäts-Jubiläums. 8°. brosch. 20 Pf.
- Karl Friedrich von Baden. Zum 150. Geburtstage. Bon Dr. Arthur Kleinschmidt, Dozenten der Geschichte an der Universität Heidelberg. Mit einem Bildnis Karl Friedrichs nach A. Demarle. 1878. gr. 8°. brosch. 6 M.
- Elisabeth Charlotte (Lise-Lotte), Herzogin von Orleans. Gine beutsche Prinzessin am französischen Hofe. Bon Dr. Theodor Schott, Professor in Stuttgart. 1881. 8°. brosch. 80 Pf.
- Kurze Beschreibung des Amtsbezirks Seidelberg für Schule und Haus. Bon H. Schmitthenner, Detan in Kirchheim. 1878. 8°. brosch. 20 Pf.
- Karte der Amgegend von Seidelberg. Entworfen und gezeichnet von B. Brugier. Stich und Druck von H. Petters, Kartograph. Institut in Hildburghausen. Mit Angabe der Spaziergänge und Ausssüge. 40 Pf.
- Liederbuch für deutsche Studenten. Zweite Auflage. Im Jahre des Universitäts-Jubilaums. 16. In eleg. Wachstucheinband. 1 M.
  - Ohne die meift bekannten Melodien eine Auswahl ber jangbarften Lieber.

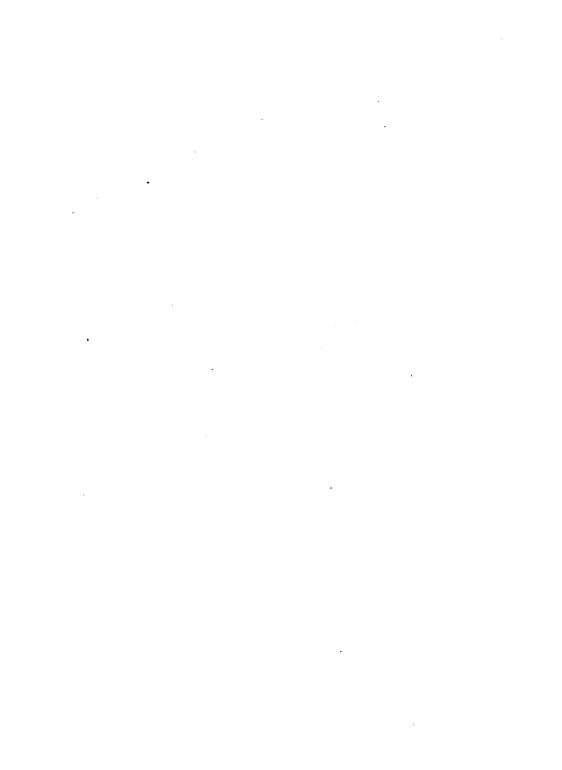

.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specific time.

Please return promptly.



